

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



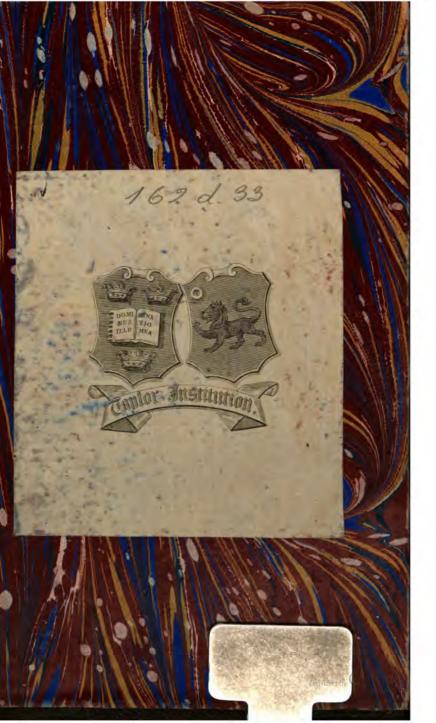



Şerapis.

Bon bemfelben Berfaffer find im gleichen Berlage ericienen:

- Gine agyptische Königstochter. Hiftorischer Roman. Elfte Auflage. 3 Banbe. Preis geheftet M. 12. —; fein gebunden M. 15. —
- Marda. Roman aus bem alten Agaphten. Behnte Auflage. 3 Banbe. Breis geheftet M. 12. —; fein gebunden M. 15. —
- Homo sum. Roman. Elfte Auflage. Preis geheffet M. 6. ; fein gebunden M. 7. —
- Die Schwestern. Roman. Bierzehnte Auflage. Preis geheftet M. 6. —; fein gebunden M. 7. —
- Per gaifer. Roman. Behnte Auflage. 2 Banbe. Preis ges heftet M. 10. —; fein gebunden M. 12. —
- Die Frau Burgemeifterin. Roman. 3wölfte Auflage. Preis gebieftet M. 6. —; fein gebunden M. 7. —
- Sin 38ort. Roman. Elfte Auflage. Preis geheftet M. 6. —; fein gebunden M. 7. —
- Gine Brage. Ibyn. Dritte Auflage. Preis geheftet & 8. 50; fein gebunden mit Golbicmitt & 5.
- AEGYPTEN in Bild und Wort. Dargestellt in 782 Bildern von unseren ersten Künstlern. Beschrieben von Georg Ebers. Zweite Auflage. Zwei Foliobände. Preis: in 42 Lieferungen à M. 2.— geheftet M. 84.—; in Original-Prachteinband mit Goldschnitt M. 115.—
- PALÄSTINA in Bild und Wort. Nebst der Sinaihalbinsel und dem Lande Gosen. Nach dem Englischen herausgegeben von Georg Ebers und Hermann Guthe. Mit 39 Stahlstichen, mehr als 500 Holzschnitt-Illustrationen, 2 Karten und einem Plan von Jerusalem. Zwei Foliobände. Preis: in 56 Lieferungen à M. I. 50, geheftet M. 84. —; in Original-Prachteinband mit Goldschnitt M. 115. —

Gerner im Berlage bon Wilhelm Engelmann in Seipzig:

Durch Gofen jum Sinai. Aus bem Wanberbuche und ber Bibliothet. Reue verbefferte Auflage. 1882.



Bistorischer Roman

pon

Georg &bers.

Bedjote Auflage.



Stuttgart und Seipzig. Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Conard Sallberger). 1885.



Alle Rechte, insbesondere bas Recht ber Uebersetung in andere Sprachen und der Dramatistrung, vorbehalten. Rachbrud wird gerichtlich verfolgt.

Drud und Papier ber Deutschen Berlags-Anftalt (vormals Eb. hallberger) in Stutigart.

## Meister Kosef Kopf,

dem Bildhauer,

widmet dieses Bud)

in after und freuer Freundschaft

Georg Sbers.

## Erstes Rapites.

as geschäftige Treiben ber Stadt war schon seit einigen Stunden zur Ruhe gekommen, Mond und Sterne zogen lautlos über Alexandria hin, und auf mansches Lager hatte sich ein Traum gesenkt. Es war eine köstliche, frische, wahrhaft gnadenvolle Nacht, aber wenn auch in den Straßen und Gassen Ruhe herrschte, so fehlte es doch in dieser Zeit der Nast an der rechten, die Seelen besänftigenden Stille.

Schon seit einer vollen Woche lag etwas Beklensmendes, sieberhaft Gespanntes in der Ruhe der Nächte. Die Häuser und Läden waren so fest verschlossen, als sollten sie nicht nur den Schlaf vor Störung, sondern Leben und Besitz vor Einfällen behüten. Statt froher Stimmen tönte schwerer Solbatenschritt und Waffensgerassel von den schlummernden Häusern wider.

Wenn irgendwo römische Kommandoruse ober die erregten Stimmen schlafscheuer Mönche lauter erschossen, öffnete sich hier eine Lade, dort eine Pforte, und ein Menschengesicht lugte bang' in die Straße. Mancher spät Heimkehrende drückte sich, wenn die Wachen nahten, in ein vertiestes Thor oder an eine von dunklen Schatten vershülte Mauer. Wie die Brust des Schläfers der Alp,

Chers, Gerapis.

hemmte ein geheimnisvolles Etwas ben Herzschlag ber regsamen Stadt.

In bieser Nacht bes Jahres 391 nach ber Geburt unseres Heilands sah man in einer engen Gasse, welche von dem Handelshafen Kibotus ausging, einen ältern Mann an den Häusern hinschleichen. Er war schlicht aber anständig gekleibet und schaute mit vorgebeugtem Kopfe bald vorwärts, bald seitwärts. Wenn eine Scharzwache nahte, zog er sich in den Schatten zurück. Auch ohne ein Dieb zu sein, hatte er Grund, den Soldaten aus dem Wege zu gehen; denn es war heute Einheismischen und Fremden verboten worden, sich nach dem Schluß des Hasens auf der Straße zu zeigen.

Bei einem großen Hause, bessen lange, fensterlose Wand sich ungastlich zwischen zwei Querstraßen hinstreckte, hemmte er ben Schritt vor dem großen Thor inmitten desse ben und las die von einer Laterne matt beleuchtete Inschrift:

"Zum vollendeten Märthrer. Bon seiner Wittwe Maria allen Denen geöffnet, welche eines Obbachs bebürfen. Wer den Armen giebt, leihet dem Herrn."

"Zu wie viel Prozent?" murmelte ber Alte, und ein spöttisches Lächeln glitt um seinen bartlosen Mund.

Der Schlag des Alopfers bröhnte durch die stille Straße, und nach kurzen Fragen von innen und ebenso bündigen Antworten von außen öffnete sich in dem großen Thore eine kleine Pforte. Der Alte wollte den Borhof durchschreiten, aber eine menschliche Gestalt kroch ihm wie ein Thier auf allen Vieren entgegen, umspannte mit einem fräftigen Griff sein Fußgelenk und rief mit rauher Stimme: "Nach Thoresschluß. — Das Bußgeld; Ihr wißt, es ist für die Armen!"

Der Alte warf bem Thorhüter ein Aupferstück hin. Dieser betastete es schnell, nahm bann bas Tau, mit bem er wie ein Kettenhund an einen Pfosten gebunden war, in die Hand und warf dem Andern die Frage zu: "Richts Feuchtes für einen Christen?"

"Es hat lang nicht geregnet," lautete die Antwort, und ungehindert öffnete der Nachtwandler nun eine zweite Pforte und betrat einen unermeßlich weiten Hof, über ben sich der blane Himmel breitete.

Wenige Faceln an ben Pfeilern und einige kleine Feuer am Boben einten hier ihr trübes, qualmenbes Licht mit dem reinen Glanze ber Sterne. Schwere, bunftige Luft, untermischt mit Rauch und bem Duft von frisch bereiteten Speisen erfüllte ben weiten Raum.

Schon auf ber Straße hatte ber Alte ein unbeftimmtes Summen, Brausen und Branden vernommen; jest scholl ihm ein lautes Gewirr von Geräuschen und Tönen entgegen. Es ging von Menschen aus, welche zu Hunderten, hier gruppenweise, bort einzeln, schlafend und sogar schnarchend, streitend, speisend, schwatzend ober singend auf dem mit Speltstroh bestreuten Hofe umherlagen.

Die Herberge war wohl besetzt, und mehr als bie Hälfte ihrer bescheibenen Gäste bestand aus Mönchen, welche gestern und vorgestern schaarenweise aus den Cösnobien, Lauren\*) und Einsiedeleien in der Wüste und in der Mehrzahl aus den nitrischen Klöstern in die Stadt geströmt waren. Einige von ihnen hatten die Köpfe zu eifrigem Gestüfter zusammengesteckt, Andere stritten laut, und in den Psalmengesang einer großen Gruppe in der

<sup>\*)</sup> Eine Reihe von Ginfiedeleien.

nördlichen Ede bes Hofes mischte sich wunderlich das "Drei", "Bier", "Sieben" der Moraspieler und die Stimme des Garkochs, welcher Brod, Fleisch und Zwiedeln feilbot.

An die Hinterwand des Hofes, welche dem Eingang gegenüberlag, schloß sich ein offener Gang, in den eine Reihe von Thüren mündete. Diese führten in die für obdachlose Familien mit Weibern und Kindern bestimmten Studen, welche durch einen Vorhang in einen vorderen und hinteren Raum getheilt waren.

Solch ein Zimmer betrat ber Alte und ward bort von einem jungen Manne, welcher Koparsrohr für das Munbstück einer Doppelflöte zurechtschnitt, und einer statts lichen Matrone mit frohem Willtommen empfangen.

Der späte Ankömmling hieß Karnis und war das Haupt einer wandernden Sängersamilie, welche gestern aus Rom nach Mexandria gekommen war. Es sah schlimm um ihn aus, benn während er und die Seinen sich an der afrikanischen Küste in einem Boot vor Seeräubern gerettet hatten, war der Sack mit dem letzten Rest seiner Hatten, war der Sack mit dem letzten Rest seiner Hatten, dabe verloren gegangen. Der junge Besitzer des Schiffes, dem er seine Rettung verdankte, hatte ihm Einlaß in das Xenodochium\*) seiner Wutter, der Wittwe Maria, verschafft; aber dort war es ihm nichts weniger als wohl gewesen, und so hatte er sich denn schon am Wittag auf die Beine gemacht, um ein anderes Quartier zu suchen.

"Alles vergebens," rief er, indem er sich ben Schweiß von ber Stirne wischte. "Bin dem Medius durch bie halbe Stadt nachgelaufen. Hab' ihn auch endlich bei bem Magier Posidonius gefunden, bessen Handlanger er

<sup>\*)</sup> Berberge.

spielt. Hinter bem Borhang gab es zu singen. Wiberwärtiger Galimatias; aber babei alte Weisen mit Flötenbegleitung in ber Art bes Olympus; gar nicht so übel. Sie lassen da Geister erscheinen. Bei'm Hunbe, ein seltsames Treiben! Medius stedt mitten barin. Ich ordnete ben Chor und sang etwas mit. Alles, was babei absiel, war etwas lumpiges Silber — ba! Doch Quartier, freies Quartier, bas giebt es hier nur für Gulen. Dazu bas Geset, das verwünschte Geset!"

Der jüngere Mann hatte während ber Rebe bes Alten heitere Blide bes Einverständnisses mit ber Mastrone getauscht. Jest unterbrach er ihn und sagte freudig:

"Unbesorgt, Bater, wir haben etwas Gutes in Aussicht."

"Ihr?" fragte ber Alte und zuckte ungläubig bie Achseln, während ihm sein Weib ein gebratenes Hühnchen auf einem Schemel zutrug, welcher ihm als Tisch dienen follte.

"Wir, Bater, wir," fuhr ber Sohn fort und legte das Messer aus der Hand. "Du weißt, wir hatten dem Dionysus auf der Flucht vor den Seeräubern ein Opfer gelobt, ist er doch selbst einmal in die Hand der Piraten gefallen, und so suchten wir denn seinen Tempel. Die Mutter kannte den Weg; doch als wir: sie, Dada, mein' ich, und ich..."

"Wa — was!" unterbrach ihn Karnis, welcher nun erst ben Braten bemerkte. "In folchem Jammer ein Huhn, ein ganzes in Öl gebratenes Huhn!"

Die letten Worte hatten zornig und vorwurfsvoll geklungen, aber die Matrone legte ihm die Hand auf die Schulter und fagte begütigend:

"Wir bringen es balb wieber ein. Mit Selbstqualerei wird kein Sesterz gewonnen. Das heute genießen! Für morgen, Alter, schaffen bie Götter schon Rath!"

"So?" fragte Karnis in verändertem Tone. "Freilich, wo Einem statt der Tauben gleich gebratene Hennen oder Hähne in's Maul schwirren, da . . . Aber Recht hast Du, Herse, heute wie immer. Nur — nur . . . Mich mästet man hier wie einen Senator, und ihr, ihr . . . Ich möchte wetten, ihr habt nichts als Milch getrunken und Brod und Rettig dazu gegessen! Richtig? Dadurch wird freilich das Huhn zum Fasan, und Du, Alte, nimmst diese Keule. Die Mädchen sind schon schlafen gegangen? Da ist ja auch Wein. Deinen Becher her, Junge! Spenden wir dem Gotte! Ein Jo dem Diosnysus!"

Beibe goßen eine kleine Libation auf ben Boben und tranken. Dann stieß ber Alte bas Messer in die Brust bes Bratens und ließ es sich schmeden, während Orpheus, von mancher Frage unterbrochen, in seiner Erzählung fortsuhr.

"Der Tempel des Dionhsus war nicht mehr zu finden gewesen, benn der Bischof Theophilus hatte ihn abreißen lassen. Welcher Gottheit sollten sie nun den Kranz und den Kuchen andieten? In Äghpten doch nur der mütters lich waltenden Isis. Ihr Heiligthum lag am mareotischen See, und die Mutter hatte es gleich wiedergefunden. Sie war dort mit einer Priesterin in ein Gespräch gestommen, und sobald diese erfahren, daß sie — Frau Herse war vorsichtig genug dei dieser Mittheilung gewesen — daß sie zu einer Sängersamilie gehörten, welche

Erwerb in Alexandria suche, hatte sie ihnen eine junge, verschleierte Frau zugeführt.

"Die," fuhr Orpheus fort, ber Sohn bes Karnis, welcher balb die hohe Männerstimme zu halten, balb die Flöte zu blasen hatte und auch die Leher zu schlagen verstand, "die forderte uns dann auf, später in ihr Haus zu kommen und bort Mancherlei mit ihr zu besprechen. Sie suhr auf einem schönen Wagen davon, und wir, natürlich, wir stellten uns ein. Auch Agne war bei uns. Sin herrliches Haus! Etwas Glänzenderes haben wir weder in Rom, noch in Antiochia gesehen. Wir wurden auch freundlich empfangen, und bei ihr war noch eine ganz alte Frau und dann ein hoher, ernster Herr, ein Priester, dent" ich, ein Philosoph oder dergleichen."

"Doch keine christliche Falle?" fragte Karnis mißtrauisch. "Ihr kennt diese Stadt nicht, und seit bem Gesete —"

"Unbesorgt, Bater! Es standen Götterbilder in den Sälen und Hallen, und in dem Gemach, wo uns die schöne Gorgo, die Tochter des reichen Kauscherrn Porphyrius, empfing — wir wissen jett, wer der Bater des jungen Mädchens ist und noch manches Andere — war der Opferstein unter dem Bilde der Iss ganz frisch gesalbt. — Der Philosoph fragte uns auch, ob wir wüßten, daß Theodosius ein neues Gesetz erlassen, welches den Mädchen verdiete, öffentlich aufzutreten, zu singen oder Flöte zu spielen."

"Und bas hat Agne gehört?" fragte ber Alte mit gebämpfter Stimme und wies auf ben Borhang.

"Sie war mit Daba im Garten, zu bem bas Gesmach sich öffnete, aber bie Mutter bekannte boch, baß

bas Mäbchen eine Christin sei, wenn auch von guter Art, und weil sie in unseren Diensten stehe, verpstichtet, Alles mit uns zu singen. Da rief der Philosoph der schönen Gorgo zu: "Wie gefunden!" Dann flüsterten Beide zusammen, riefen die Mädchen herein, und nun mußten sie zeigen, was sie vermögen."

"Und wie ist es gegangen?" fragte ber Alte, und sein Auge begann sich zu beleben.

"Daba hat wie eine Lerche geschmettert, und Agne, - nun, wie foll ich nur fagen? Du kannst Dir's leicht Die Stimme klang icon, aber es ift boch wie immer gewesen. Man ahnt, wie tief es ihr geht und wie viel in ihr ftedt, nur recht heraus will es nimmer. Worüber hat sie in unserem Dienste zu klagen? Und boch gewinnt Alles in ihrem Mund die webe, fcmergliche Farbung, gegen bie auch Du nichts vermagft. Übrigens hat fle beffer als Daba gefallen, benn ich merkte wohl, bag Gorgo und der Philosoph sie und immer nur sie im Auge hatten und einander Blide und leise Worte zuwarfen. bie Agne betrafen. Rach bem zweiten Liebe trat uns bie Jungfrau entgegen, lobte bie Mäbchen und fragte, ob wir uns getrauen wurben, einen neuen Sang einzu-Iernen. 3ch fagte, mein Bater fei ein großer Meifter, ber auch bas Schwerste beim ersten Boren begreife."

"Das Schwerfte? Hm! Es kommt brauf an!" schmunzelte ber Alte. "Hat sie es verzeichnet?"

"Rein; '3 ist etwas bem Linus Berwandtes, und sie sang es uns vor."

"Des reichen Porphyrius Tochter hat euch etwas zum Besten gegeben? Euch?" lachte Karnis. "Bei'm Hunde! Die Welt verkehrt sich. Seit die Sängerinnen nicht mehr vor den vornehmen Leuten auftreten sollen, kommt die Kunst auf dem umgekehrten Wege zu Tage. Sie läßt sich nicht töden. In Zukunft wird der Hörer für sein Stillehalten bezahlt und der Sänger erkauft sich das Recht, ihn zu quälen. Unsere Ohren, die armen Ohren werden das Opfer!"

Orpheus schüttelte zu diesem Ausruse lächelnd ben Ropf, warf das Wesser wieder aus der Hand und entsgegnete eifrig: "Höre sie nur, und so wahr ich Dein Sohn bin, Du giebst das letzte Kupferstück hin, um sie wieder zu hören!"

"Das ware!" brummte ber Alte. "Ja, es giebt hier noch Meister. Den Linus, sagst Du, hat sie gesungen?"

"Etwas bergleichen. Eine Totenklage war es von erschütternber Kraft. "O kehre, kehre zurück, Geliebter, zu Deinem Hause!" Das kam immer und immer wieber. Und da war eine Stelle, die hieß: "O, hätte doch jede Thräne einen Mund und verbände sich mit mir, um Dich zu rusen." Wie sie das hervorklagte, Bater! Ich meine, dergleichen hab' ich mein Lebtag nimmer versnommen. Frage die Mutter! Selbst Dada's Augen sind nicht trocken geblieben."

"Ja, es war herrlich," stimmte die Matrone bei. "Ich mußte immer benken, wenn Du nur da wärst!"

Karnis erhob sich, und während er unruhig in bem engen Gemach umherschritt und die Arme heftig bewegte, sprach er vor sich hin: "So also, so. Gine Freundin der Musen. Die große Laute ward mit gerettet. Gut, gut. Meine Chlamys, hm, das garstige Loch hier! Wenn die Mädchen nicht schliefen . . . aber morgen soll Agne in aller Frühe . . . Ist sie groß? Ist sie schön?"

Frau Herse hatte ihrem schnell erregten Manne zusfrieden nachgeschaut und fiel ihm nun in die Rede: "Keine Hera, keine Muse, gewiß nicht! Sie ist kaum von mittlerer Größe, zierlich gebildet und doch nicht winzig. Schwarze Augen, lange Wimpern, dunkle, zussammengewachsene Brauen. — Ob ich sie schon nennen möchte, wie Orpheuß?"

"Doch, boch, Mutter!" rief bieser. "Schön, ich weiß es wohl, ist ein großes Wort, mit dem mich Bater sparen lehrte; aber sie — was wäre denn schön, wenn sie es nicht war, als sie die großen dunklen Augen ausschlug und das Haupt bei der Klage rückwärts neigte? Wie sloß da Ton auf Ton aus den untersten Tiesen des Herzens, wie stieg es auf dis zur höchsten Höhe des Himmels. Ja, wenn Agne das von ihr lernte! "Wirf Dein ganzes Ich hinein in das, was Du singst!" Taussendmal hast Du das und immer nur das wiederholt. Sie, Gorgo, die kann es und thut es! Und wie sie dastand! Gespannt wie ein Bogen! Jeder Ton war ein klingender Pseil; jeder traf mitten in's Herz, und rein war jeder, makellos rein."

"Schweig ftill!" rief ber Alte und hielt sich die Hand vor die Ohren. "Ich kann kein Auge zuthun, dis es hell wird — und dann! — Nimm das Silber da, Orpheus; Alles, Alles, ich habe nicht mehr. Geh früh auf den Markt, kaufe Lorbeerzweige, Epheu, Beilchen und Rosen; aber keine Lotusblumen, von denen der Markt hier voll ist. Prahlerische Dinger, ohne Duft; ich mag sie nicht leiben. Wir treten bekränzt in den Tempel der Muse."

"Kaufe nur, kaufe!" lachte Frau Herse und zeigte ihrem Manne blinkendes Gold. "Das bekamen wir heute,

und wenn Alles geht wie es soll — " Hier stockte sie, wies auf ben Vorhang und fuhr mit gedämpfter Stimme fort: "Es kommt natürlich barauf an, daß die Agne uns keinen Streich spielt. "

"Wie so? Warum? Das Mädchen ist gut, und ich werbe . . . " rief Karnis und ging auf den hinteren Raum zu.

"Nein, nein," mahnte Herse und hielt ihn zurud. "Sie weiß noch nicht, um was es sich handelt. Sie soll mit der vornehmen Jungfrau —"

"Nun ?"

"Sie soll mit ihr im Heiligthume ber Isis singen." Karnis entfärbte sich, und wie aus einem glänzenben Traum in die armselige Wirklichseit zurückgestoßen, fragte er verdutt und ängstlich: "Im Tempel der Isis? Agne? Bor allem Bolk? Und sie weiß nicht darum?" "Nein, Bater."

"Nein? Dann freilich, bann . . . Die Christin Agne im Tempel ber Isis, und bas hier, hier, wo Theophilus, der Bischof, die Heiligthümer zerstört und die Mönche es ihrem Meister zuvorthun. — Kinder, Kinder, wie schön rund und bunt die Seisenblasen boch sind, und wie schnell sie zerstieben! Wist ihr auch, was ihr vorhabt? Wittern's die schwarzen Fliegen und kommt es zu Tage, dann, beim großen Apollo, dann hätten wir besser gethan, den Seeräubern entgegenzusahren. Und doch, doch! Wüßt' ich nur, wie das Wähchen — "

"Sie hat beim Gesang ber Jungfrau geweint," unterbrach ihn Herse mit Eifer, "und so wenig sie sonst auch spricht, biesmal sagte sie doch auf dem Heimweg: "So singen zu können, o so, wie diese glückliche Jungfrau!"

Da richtete Karnis sich wieber auf und rief mit neuer Zuverficht: "Das ift meine Agne. Ja, ja, auch fie liebt die göttliche Runft! Sie fingt, fie wird fingen; wir wagen's! Und wenn es mir, euch, uns Allen auch an den Hals geht! Herse und Orpheus, was giebt's benn für uns zu verlieren? Auch unfere Götter wollen ihre Märthrer haben! Armes Leben, bem es an Reiz fehlt. Unsere Kunft - von vornherein hat ihr gehört, was ich besaß. Ich rühme mich nicht, baß ich ihr's weihte: und erbte ich heute noch einmal Gelb und Güter bie Fülle, ich machte mich wieber jum Bettler ihr zu Befallen. Wir haben fie beilig gehalten immer und immer; aber wer foll nicht verzagen, wenn er fieht, wie fie bie hehre Simmelstochter verfolgen! Nur noch im Dunkeln wird fie gelitten, und lichtscheu verbirgt fich bie Fürstin ber Götter und Menschen wie ein Molch, eine Flebermaus, eine Gule! Muffen wir fterben, fo fei es mit ihr und für fie! Einmal foll noch echter und rechter Gesang bies alte Berg erquiden, und wenn bann . . . Rinder. Rinder! Wir gehören nicht in diese blaffe, buftere Welt. So lange die Künfte lebten, war es Frühling auf Erben. Jest find fie zum Tobe verurtheilt, und nun wird es Winter. Die Blätter fallen von allen Bäumen, und boch brauchen wir zwitschernde Bogel Laubwerk. um brin ju fingen. Wie oft hat ber Tob uns schon die Sand auf die Schulter gelegt. Jeder Athem= gug, ben wir thun, ift nur noch ein Gnabengeschent, ift bas Obenbrauf, bas ber Weber zum Ellenmaß zugiebt, bas lette Stündlein, bas ber henter bem Berurtheilten schenkt. Das Leben gehört uns nicht mehr, es ist ein erborgter Beutel mit sleckigem Kupfer für uns geworben. Der harte Gläubiger krümmt schon den Finger am Thor, und wenn er klopft, ist es aus mit der Frist. Noch einen echten und rechten Genuß, und wir zahlen Kapital und Jinsen zurück, wenn es sein muß."

"Gs muß und es wird noch nicht sein!" unterbrach ihn Herse entschieden und fuhr mit der Hand über die Augen. "Wenn Agne singt, wenn sie's thut ohne Zwang und aus eigenem Antrieb, dann kann kein Bischof uns strafen."

"Er kann's nicht und barf's nicht!" rief ber Alte. "Es giebt noch Gesetze und Richter!"

"Und Gorgo's haus," fügte Orpheus hinzu, "ift so angesehen wie reich. Porphyrius hat die Macht, uns zu schügen; und wie sehr wir ihnen gefallen, das weißt Du noch gar nicht. Frage die Mutter!"

"Es ift wie ein Märchen," fiel Herse bem Sohne ins Wort. "Bevor wir gingen, rief mich die alte Frau beiseite, sie muß wohl achtzig Jahre zählen ober barsüber, und fragte mich, wo wir untergesommen. Da sagte ich, im Xenodochium ber Wittwe Maria, und sobald sie bas vernahm, stieß sie die Krücke auf den Boden und fragte: "Gefällt es euch dort?" Das verneinte ich eifrig und sagte, daß wir hier nicht wohnen bleiben könnten."

"Recht, recht!" rief Karnis. "Die Mönche bort im Hofe schlagen uns tot wie bie Ratten, wenn fie uns heibnische Lieber einüben hören."

"Das hob ich hervor; die Alte aber ließ mich nicht ausreben, sondern zog mich näher zu sich heran und flüsterte eifrig: "Thut ihr meiner Enkelin den Willen, so ist für euer Unterkommen gesorgt; und das für heute!" Damit griff sie in ben Bentel am Gürtel, preßte mir bie Golbstücke in bie hand und rief so laut, baß bie Anderen es hörten: "Fünfzig Aurei von meinem Gigenen, wenn Gorgo sagt, baß ihr sie zufrieden gestellt habt!"

"Fünfzig Golbstüde!" rief Narnis und schlug in die Hände. "Das frischt des Lebens matte Farbe ein wenig auf. Fünfzig sind also sicher. Wenn wir sechs-mal singen, giebt's ein Talent,\*) und damit kause ich unsern alten Weinderg bei Leontium zurück. Ich stelle das kleine Odeum wieder her — 's ist ein Kuhstall geworden — und wenn wir dort singen, so sollen die Mönche nur kommen! Ihr lacht? Narren, die ihr seid! Den will ich sehen, der mir auf eigenem Grund und Boden das Singen verdietet. Ein Talent Goldes! Als Anzahlung genügt es, und ich gehe den Handel nicht ein, wenn man uns nicht die Arbeitässtlaven und das Bieh mit überläßt. Luftschösser, denkt ihr? Aber hört mich nur an: hundert Goldstücke sind uns wenigstens sicher..."

Während dieser lauten Rede hatte sich leise etwas burch die Öffnung des Vorhangs geschoben: der matte Schein des Lämpchens, welches vor Orpheus stand, siel voll auf ein Köpschen, das reizend genug war, obgleich Alles daran in Unordnung gerathen. Wirre, blonde, in Papier gewickelte Löckhen hoben sich lustig auf dem runden Haupte und sielen über die Stirn; die Augen hielt Müdigkeit noch halb geschlossen, aber der kleine Wund war schon ganz munter und lachte im vollen, wachen übermuthe glücklicher Jugend.

Rarnis fuhr, ohne die Lauscherin zu bemerken, fort,



<sup>\*)</sup> Etwa 4500 Mart.

seine Hoffnung auf ben Erwerb ber Mittel zum Rücklauf bes Landgutes zu begründen, und nun zog das Mädchen ben Borhang mit der Rechten sester an sich, streckte den runden linken Arm weit vor und rief bettelnd:

"Guter Bater Karnis, gieb mir boch auch etwas ab von Deinem Reichthum: fünf armselige Drachmen!"

Der Sänger fuhr überrascht zusammen; aber schon im nächsten Augenblicke rief er ihr in munterem Scheltztone zu: "Zurück ins Bette, Du Nichtsnut! Schlafen sollst Du, nicht lauschen!"

"Schlafen?" fragte das Mädchen. "Und Du schreist hier wie ein Rhetor, der gegen den Wind spricht. Fünf Drachmen, Bater. Dabei muß es bleiben! Ein schönes Band für mich, das kostet eine, und eins für Agne ebensoviel. Für zwei Drachmen wird Wein für uns Alle gekauft, und das würden dann fünf sein."

"Bier sind es, Du Rechenkunstler," lachte ber Alte. "Bier?" fragte Daba und schaute so verwundert brein, als sei der Mond auf die Erde gefallen. "Ja, wenn ich ein Rechendrett hätte! Fünf also, Bäterchen, fünf!"

"Nein, vier, und die sollst Du auch haben," versfette ber Sänger. "Plutus klopft bei uns an, und morgen früh werbet ihr Beibe bekränzt."

"Ja wohl, mit Beklchen, Cpheu und Rosen," fügte Frau Herse hinzu. "Schläft Agne?"

"Wie eine Tote. So macht sie's immer, wenn sie nicht bis zum Morgen mit offenen Augen baliegt wie ein Hase. Wir waren Beibe so mube, und ich bin es auch noch. Das Gähnen ihut gut! Sieh nur, wie ich basitze!"

"Auf ber Rifte?" rief Berfe.

"Ja, und ber Vorhang ba ist immer sehr nachgiebig gegen meinen Ruden. Zum Glud nidt man beim Ginschlafen immer nach vorn."

"Aber ba stand doch ein Bett für Jebe von euch," sagte die Matrone, schob das Mädchen in den Schlaf= raum und folgte ihr hinter ben Vorhang.

Nach wenigen Minuten trat sie zu ben Männern zurück und sagte: "Das ist Daba! Der kleine Papias war von der Kiste gerutscht, auf der er lag, und nun hat ihn das gute Ding in ihr Bett gesteckt und sich auf den Kasten gesetzt, so müd' sie auch war."

"Für den Buben gibt sie ihr Lettes," sagte Karnis. "Aber Mitternacht ist vorüber. Komm, Orpheus, laß uns die Betten richten!"

Drei lange Suhnerkorbe, welche über einanber an einer Wand gestanden hatten, waren balb auf ben Boben gestellt und mit Matten bebedt. Sie nahmen die Müben auf, aber keiner von ihnen konnte schlafen.

Das Lämpchen war ausgelöscht, und eine Stunke blieb Alles still in bem dumpfen Raume. Dann aber gab es einen gewaltigen Lärm. Klatschend flog ein elastischer Gegenstand an die Wand, und dazu rief Karnis: "Fort mit Dir, Unhold!"

"Was giebt es?" fragte Herse, bie sich erschrocken aufgerichtet hatte, und ber Alte entgegnete lebhaft:

"Ein Dämon, ein Hund von einem Dämon sett mir zu und läßt mir keine Ruhe. Warte, Du Schuft, vielleicht trifft Dich biefer!"

Dabei warf er eine andere Sandale durch die Luft und fuhr dann keuchend fort, ohne auf den rauschenden Fall eines Gegenstandes, welchen er zufällig getroffen, zu achten: "Das tildische Scheusal läßt nicht von mir ab. Es weiß, daß wir Agne's Stimme brauchen, und nun flüstert es mir balb in dieses Ohr, balb in jenes, ich solle ihr brohen, ihr Brüberchen zu verkaufen, wenn sie sich weigert; aber ich, ich . . . Schlag Feuer an, Orpheus! Das Mäbchen ist gut, und eh' ich solche Unsthat begehe . . . "

"Auch bei mir ift ber Damon gewesen," sagte ber jungere Sanger und blies auf ben glühenben Zunber.

"Und auch bei mir," fügte Herse beschämt hinzu. "Natürlich! Es giebt ja kein Götterbild in diesem christzlichen Stalle. Fort mit Dir, widrige Schlange! Wir sind ehrliche Leute und lassen uns zu keinem Schurkensstreiche herbei. Da hast Du mein Amulet, Mann, und wenn der Dämon wiederkehrt, mußt Du es drehen; Du weißt schon."

## Bweites Rapitel.

ber Frühe bes folgenden Morgens befand sich die Sängerfamilie auf dem Wege nach dem Hause des reichen Porphyrius. Sie war nicht vollzählig, denn Dada hatte zu Hause bleiben müssen. Der Schuh des Alten, welcher gegen den Dämon geschleubert worden war, hatte das frisch gewaschene Kleid des Mädchens von der Stange neben dem Herd gerissen, und in der Frühe war es mit großen Brandlöchern auf der Asche gefunden worden.

Daba besaß kein anderes gutes Gewand, und so mußte sie trot ihrer ungedulbigen Weigerung und vieler Thränen bei bem kleinen Papias bleiben.

Agne's eifriges Berlangen, an ihrer Stelle ben Knaben zu hüten und ihr mit dem eigenen Kleibe außzuhelsen, war von Karnis und seiner Gattin bestimmt abgelehnt worden; und Dada hatte erst still und gutwillig, sehr balb aber in aller Fröhlichkeit mitgeholsen, Kränze für die Anderen zu winden und Agne's schlichtes, tiesschwarzes Haar mit einem zierlichen Gewinde von Beilchen und Epheuranken zu schmücken.

Die Männer hatten sich schon gefalbt und Rappels und Lorbeerkränze aufgesent, als ber Hausmeister bes

Porphyrius erschienen war, um sie in das Haus seines Gebieters zu führen. Nun galt es auch für sie Entssagung üben, denn der Bote veranlaßte sie, die Kränze abzulegen, weil sie den Unwillen der Mönche im Hofe erregen und draußen den christlichen Pöbel aufreizen würden. Enttäuscht und ebenso niedergeschlagen, wie er kurz vorher siegesgewiß und froh gewesen, war Karnis in's Freie getreten.

Die Mönche, welche sich vor dem Xenodochium zussammengeschaart hatten, blicken ihn und die Seinen mißstrauisch und feindselig an, und die Freudigkeit, mit der er früh in den Tag hineingeschaut hatte, wollte nicht wiederkehren, so lange er sich in der engen, halbdunklen Hafengasse, wo es nach Theer und gesalzenen Fischen roch, durch das Gedränge Bahn brechen mußte. Der Hausmeister ging mit Frau Herse dem Zuge voran und gab ihr gesprächig den gewünschten Bescheid.

Sein Gebieter gehörte zu ben größten Kaufherren ber Stadt und hatte seine Gattin vor zwanzig Jahren bei Gorgo's Geburt verloren. Die beiben Söhne bes Hauses befanden sich gegenwärtig auf Reisen. Die Greisin, welche sich gestern so freigebig gegen die Sänger erwiesen, war des Porphyrius Mutter Damia. Sie verfügte über ein großes eigenes Vermögen und galt trot ihres hohen Alters immer noch für die Seele der Geschäfte des Hauses und für eine in der Geheimwissenschaft tief ersfahrene Frau. Maria, die fromme Christin, welche die Herberge zum vollendeten Märthrer gestistet hatte, war mit Apelles, dem verstordenen Bruder des Porphyrius, vermählt gewesen, hatte sich aber ihrem Schwager und ihrer Schwiegermutter völlig entfremdet. Natürlich, denn sie

stand an der Spitse der rechtgläubigen Frauen Alexans briaß; das Haus des Porphyrius aber war trot der Taufe seines Gebieters so gut heidnisch wie irgend eins in der Stadt.

Karnis hörte nichts von dem Allen, denn zwischen ihm und seinem Weibe gingen zwei Sklaven, welche die Lauten und Flöten der Sängerfamilie trugen, und vor ihnen her Orpheus und Agne. Diese schaute immersort zu Boden, als wolle sie das, was sie hier umgab, zu sehen vermeiden; nur wenn Orpheus sie etwas fragte, schlug sie das Auge scheu auf und antwortete kurz und befangen.

Balb gelangten die Wanderer durch einen finstern Sang an den Kanal, welcher den Meereshasen Kibotus mit dem mareotischen See verband, in dem die Kilschiffe vor Anker gingen. Karnis athmete auf, denn hier war es licht und hell, ein leiser Nordwind trug ihm die erstrischende Luft des Meeres entgegen, und die schlanken Palmen am Kande der Wasserstraße warfen lange, die vollen Kronen der Spkomoren mächtige Schatten über den breiten, dunt belebten Weg. In allen Zweigen sangen Vögel, und der alte Sänger sog mit tiesen Jügen die wunderdar leichte und würzige Luft des äghpstischen Lenzmorgens ein.

Als er auf ber Mitte einer hochgewölbten Brücke angelangt war, welche über ben Kanal führte, blieb er plötlich stehen und schaute wie gebannt nach Sübosten.

Bon tiefer Begeisterung ergriffen, hob er die Arme, die Augen wurden ihm feucht und gewannen den Glanz der Jugend zurück, und wie immer, wenn ein herrliches Werk der Gottheit oder der Menschen sein Gerz mit

Entzücken erfüllte, trat ungerufen vor seine Seele das Bild seines verstorbenen ältesten Sohnes, welcher sein Freund und Gesinnungsgenosse gewesen. Bald war es ihm, als liege sein Arm auf der Schulter des früh dahingegangenen Jünglings, der seinen zweiten, ruhigeren Sohn Orpheus an Schwungkraft der Seele weit überboten hatte, und als genieße er gemeinsam mit ihm den großen Anblick, welcher sich ihm darbot.

Auf Fundamenten von Felsen und mächtigen Quabern erhob fich bor ihm ein Bauwerk von munberbarer Größe und Schönheit. Es leuchtete im Golb bes Morgenlichtes hell und prächtig, und seine eblen, farbenbunten Formen ichienen selbst Glanz auszustrahlen in blenbenber über seiner vergoldeten Kuppel breitete sich ber reine, ungetrübte Azur bes afrifanischen Simmels, und wie die Sonne am Firmament, entsandte bas blanke. gewaltige Halbrund leuchtenbe Strahlen. — Rampen für Bagen und Stufenreihen für anbächtige Fugganger führten zu ihm empor. Der Unterbau, welcher biefes Wunderwerk menschlicher Sande, ben Tempel bes Gottes Serapis, trug, mar wie für bie Emigfeit gefestigt, und bie Säulen an seiner Lorhalle trugen bie Dede eines Raumes, welcher für bie Große ber himmlischen und nicht für bie Aleinheit fterblicher Wefen bestimmt zu sein schien. Wie Kinder unter ben Bäumen eines hochstämmigen Walbes bewegten fich Briefter und Beter unter ihnen umber. Auf ber Befrönung bes Daches, in Sunberten von Nischen und auf zahllosen hervorragenden Theilen schienen sich alle Götter bes Olymps, alle Beroen und Beifen Griechenlands ein Stellbichein gegeben gu haben, und schauten hier in glanzendem Erg, bort in schon bemaltem Marmor bem Nahenben entgegen. Golb unb glänzender Farbenschmuck leuchteten von allen Gliebern bieses Wunderbaues. Selbst den großen Reliefbildern in dem doppelten Giebelfelb und den kleineren an der langen Metopenreihe hatte die Hand des Malers sprechendes Leben verliehen. Die Einwohnerschaft einer ganzen Stadt hätte in diesem Bauwerke Unterkunft gefunden, und es wirkte in seiner Gesammtheit wie ein schöner Chorgesang aus der weiten Brust götterfreundlicher Riesen.

"Sei gegrüßt, froh und bemüthig gegrüßt, hoher Serapis! Dank dir, daß es diesen alten Augen versönnt ist, dein göttliches, ewiges Haus noch einmal wiederzusehen!" murmelte Karnis andächtig vor sich hin. Dann rief er seine Gattin und seinen Sohn, wies schweigend auf den Tempel, und als er sah, wie des Orpheus Augen still und in trunkenem Entzücken an den herrlichen Formen des Serapeums hingen, rief er seurig: "Des Königs der Götter, des hohen Serapis edle Festung! Ein dauerhaft Werk! Ein halbes Jahrtausend ist seine Bergangenheit, seine Zukunst die Ewigkeit! Ja, ja, sie ist es, und so lang es in solcher Herrlichkeit dasteht, sind die alten Götter noch nicht überwunden!"

"Es rührt auch Keiner an diesen Bau," fiel ihm ber Hausmeister in's Wort, "benn jedes Kind in Alerandria weiß, daß die Welt morsch zusammenstürzt, sobald man Hand daran legt, und wer des Gottes ehrwürdiges Bildniß ..."

"Es schützt sich selber," unterbrach ihn ber Sänger. "Aber ihr, ihr christianischen Heuchler, bie ihr vorgebt, bas Leben zu hassen und ben Tob zu lieben, — lüstet es euch nach bem Enbe ber Dinge, so vergreifet euch nur frisch an diesem Wunder! Thut es, thut es .— nur zu!"

Der Alte schwang die Faust gegen einen unsichts baren Feind; Herse aber sprach ihm zornig nach: "Nur zu, nur zu!" und suhr dann ruhiger fort: "Wenn Alles zusammenbricht, gehen die Götterfeinde mit uns zu Grunde; und ein Ende zugleich mit Allem, was schön ist und was man lieb hat, das kann uns nicht schrecken!"

"Unbesorgt," versetzte der Hausmeister. "Der Bischof hatte die Hand schon nach diesem Heiligthume ausgestreckt, aber der große Olympius ließ die Tempelschänder nicht heran, und sie haben mit blutigen Köpfen abziehen müssen. Unser Serapis läßt eben nicht mit sich spaßen. Er bleibt, wenn alles Andere vergeht. "Die Ewigkeit", sagt der Priester, "ist für ihn eine kleine Minute, und wenn Millionen von Menschengeschlechtern verblüht sind, ist Er immer noch berselbe wie heute."

"Heil, Heil bem erhabenen Gotte!" rief Orpheus und streckte bie Hände bem Tempel entgegen.

"Ja, Heil, ewiges Heil soll ihm blühen!" wiebers holte sein Bater. "Serapis ist groß, und sein Haus und sein Bild, sie werben dauern . . . "

"Bis ber Mond wieder voll ist!" fiel ihm mit finsterem Spott ein Vorübergehender in's Wort und brohte mit der Faust nach dem Tempel.

Orpheus wandte sich, um den Ungludspropheten zu ftrafen; dieser aber war schnell in die Menge zurückgetreten und floß mit dem ruhelosen Bolksstrome weiter.

"Bis ber Mond wieder voll ist!" murmelte Agne, welche bei dem begeisterten Rufe des Orpheus zusammen= geschaubert war, dem Unheilsboten nach. Dann blidte

fie bekümmert auf ben jungen Sänger; boch als fich Berfe um weniges fpater nach ihr umschaute, hatte fich ber Ausbruck ihrer Büge geanbert, und bie Matrone konnte sich über bas sonnige Lächeln an ihren Lippen freuen. Auch mancher junge Alexandriner, ber zu Fuß ober zu Wagen an ben Fremben vorbeitam, fab fich nach ihr um, benn bas Lächeln verlieh ihrem bleichen, ftill= ernften Geficht einen geheimnigvollen Bauber. Und es blieb ihr noch treu, nachdem fie bie Brude verlaffen und fich bem Ufer bes Sees genähert hatten, benn mas ihre Seele einmal ergriffen, baran spann fie lange fort; unb während fie jest im hellen Glanz bes Morgenlichtes bahinschritt, ftand bor ihrem inneren Auge ber bolle Mond am nächtlichen himmel, fah fie ben Sturg bes großen Abgottes und über ben Trümmern marmorner Tempel einen unabsehbaren, leuchtenben Beerzug. Apostel und Märthrer wogten in ihm babin, ber Seiland ichmebte ihm heiter und siegesfroh voran, und auf ben lichten Wolfen, die ihn umgaben, wiegten fich Engel und fangen herrliche Lieber, die ihr inneres Ohr mitten unter bem vielstimmigen Lärm bes hafens beutlich vernahm.

Erst als man fie aufforderte, ben Kahn zu besteigen, verrannen biese Gesichte.

Herse ftammte aus Alexandria, und Karnis hatte hier schöne Jahre versebt; aber Orpheus und Agne war hier Alles neu, und die Christin gewann denn auch, sobald sie dem sauten Bolksgetümmel entronnen war, das ihr weh gethan hatte, Antheil an ihrer Umgebung und richtete dann und wann eine Frage an den alten Sänger. Der jüngere hatte nicht Augen genug, um zu sehen, und es gab hier in der That Vieserlei zu bewundern.

Da lagen bie großen Schleusenwerke am Gingange bes Ranals, welcher ben See mit bem Meere verband, ba wiegten fich in einem besondern Safen bie ftattlichen faiserlichen Nilschiffe, welche bie Berbindung ber Garnison von Alexandria mit ben Militärstationen am unteren und oberen Nil aufrecht zu erhalten hatten, ba prunkten bie schönen, geschmüdten Fahrzeuge, welche bem Comes, bem Brafetten und anderen hohen Beamten gur Berfügung ftanden, ba lagen endlich Sandelsschiffe von jeber Große in unzählbarer Menge bor Anter. Wie Bogelichwärme, welche über ein Kornfelb ftreichen, schwebten lange Büge von Segeln in jeder Farbe über ben leicht bewegten Spiegel bes Sees. An ben Ufern besselben mar jeber Roll benutt und bebaut. Auf bem fublichen fah man aus ber Ferne die langen Spalierreihen ber Weinberge, bie blaugrun schimmernben Laubmassen ber Olivenwälber und Saine von ichlankftämmigen Balmen, beren Kronen fich zu einem ichon gewölbten Balbachinbache vermählten. Beike Gartenmauern, bunte Tempel, Kapellen und Landbaufer blinkten aus bem Grun herbor, und wie Diamantenlicht blitte es auf, wenn die schrägen Strahlen ber Sonne die Tropfen streiften, welche von den rube-Iofen Schöpfrabern und Gimern am Ufer aufstoben und fielen. Wafferwerte von tunftreichem Gefüge, viele von ben größten Gelehrten ersonnen und aufgestellt, waren bie Waffen, mit benen ber Mensch bie Bufte, welche biefen See ursprünglich umgab, gezwungen hatte, fich mit Grun au schmuden und feine Saat mit Ernte und Frucht zu belohnen. Bon ber Ginobe mar hier feit Jahrhunderten iebe Spur verloren gegangen. Der freigebige Dionpfus und die üppigen Gartengötter hatten die fleißige Menschen=

hand gesegnet, und boch lagen ihre Bilber in vielen Grundstüden, ja in allen, welche Christen gehörten, ums gestürzt und zertrümmert am Boben.

Wie viel hatte sich hier seit breißig Jahren geänbert, und nichts zur Freude des Alten. Auch Herse schüttelte häusig das Haupt und, nun die Ruderer den halben Weg zurückgelegt hatten, wies sie auf eine weite, kahle Fläche am Ufer, wo sich ein Neubau schon hoch über die Fundamente erhob, und rief ihrem Gatten traurig zu:

"Erkennst Du die Stelle? Wo ist unser alter lieber Dionysustempel geblieben?"

Rarnis erhob sich bei diesen Worten so schnell und heftig, daß ber Kahn umzuschlagen brohte und ber Sausmeister ihn nöthigen mußte, sich ruhig zu halten; er aber befolgte biefe Mahnung nur schlecht, benn seine Urme blieben in lebhafter Bewegung, wie er ihm gurief: "Denkst Du, man muß hier in Agypten gleich bei lebendigem Leibe zur Mumie werben? Da bleib' ein Anderer ruhig! Schändlich ist es, nichtswürdig: einer Taube schwillt hier die Galle! Das herrliche Baumert. bie Rierde ber Stadt, die Freude ber Menschen fort. gekehrt, weggeblasen wie Staub von der Strake. Seht ihr's? - feht ihr's? Berichlagene Säulen, Gliedmaßen von Marmor, hier, ba, überall auf bem Grunde bes Sees! Dies Saupt, biefer Torfo! Große, eble Meifter haben fie unter bem Beiftand ber Götter gebilbet; und fie, fie bie Rleinen, Uneblen haben fie, bon bofen Das monen besessen, gertrummert. Was murbig war, emig gu leben, fie haben's erfauft. Warum? Wollt ihr's miffen ? Weil sie bas Schone scheuen, wie die Gulen bas Licht. Ja, fie, fie! Richts fürchten, nichts haffen fie fo wie bas Schöne! Wo sich's auch zeigt, reißen sie's nieber, auch wenn es die Gottheit selber gemacht hat. Bei den Unsterblichen klag' ich sie an, denn wo ist der Hain, keines Menschen, sondern des Himmels eigenstes Werk, geblieben, unser Hain mit seinen kühlen Grotten, seinen uralten Stämmen, seinen schattigen Versteden und all der Lust und Wonne, von der er so voll war wie die reise Beere mit süßem Saft?"

"Gefällt, ausgerobet warb er," fiel ihm ber Hauszmeister in's Wort. "Der Kaiser hat bas Heiligthum bem Bischof Theophilus geschenkt, und ber ging sogleich an's Zerstören. Der Tempel ward niedergerissen, bas heilige. Geräthe zusammengeschmolzen, mit den Bildwerken wurde Spott getrieben, bevor man sie in den Kalkosen warf. Das Haus dort drüben wird eine christliche Kirche. Denkt an die luftige, schönfardige Säulenhalle von früher und seht den grauen Speicher an, der da auswächst!"

"Warum bulben's die Götter? Hat Zeus seine Blite verloren?" fragte Orpheus und ballte die Faust, ohne auf Agne zu achten, die bleich und in sich zussammengezogen basaß, seitbem bas Gespräch diese Wensbung genommen.

"Er schlummert, um mit furchtbarer Kraft neu zu erwachen," versetzte ber Alte. "Die Marmorbrocken, die Trümmer da unten! Gine schnelle Kunft, das Bernichten! Die Menschen sind von Sinnen gekommen und dulben den Frevel. In's Wasser und in den Ofen haben sie geworsen, was Götter entzückte. Alug, klug und weise! Die Fische und Flammen sind stumm und können keine Anklage erheben. Ein Wütherich, eine Stunde genügt, um zu vernichten, was erhabene Geister, was Jahr=

hunderte schusen. In Trümmer legen, verwüsten, das ist ihr Ruhm, aber einen Tempel, wie der dort war, dringen sie so wenig neu zu Stande wie einen Hain mit sechshundertjährigen Bäumen. Da, dort! Siehst Du, Herse? Da in der Grube, wo die schwarzen Bursche den Kalk mischen — sie haben ihnen Hemden angezogen, weil ihnen sogar die schöne Gestalt des menschlichen Leibes verhaßt ist — da war die Grotte, in der wir Deinen armen Bater wiedergefunden."

"Die Grotte?" wiederholte die Matrone, schaute mit feuchten Augen nach bem Ufer hin und gebachte bes Tages, an bem fie als Mabchen am Dionpsusfeste in ben Tempel bes Gottes geeilt war, um ihren Bater qu suchen. Der war ein tunftreicher Gemmenschneiber ge= wesen und hatte sich am Feste bes Gottes nach alter alexandrinischer Sitte, bon sugem Wein berauscht, auf bie Strafe begeben, um bem bionpfischen Buge zu folgen. Als er am folgenden Morgen nicht heimgekehrt war und auch Mittag und Abend ihn nicht nach Hause bringen wollten, hatte sie sich aufgemacht, um ihn zu suchen. Rarnis war bamals ein reicher junger Stubent gewesen und hatte als Miethsmann bie ichonften Raume ihres väterlichen Sauses inne gehabt. Er war ihr bei bem schweren Gange begegnet und gar freundlich bereit gewesen, ihr suchen zu helfen; und sie hatten ben Berschwundenen auch balb in einer von Epheu umrankten Grotte im Saine bes Dionysus wiebergefunden, falt, regungslos, wie bont Blibe erschlagen. Die Umstehenben hatten gemeint, ber Bott habe ihn in feine raufdenbe Beerschaar entrudt. -In biesen schweren Stunden war Karnis ihr Freund geworben, und wenige Monate später hatte fie ihm als Gattin die Hand gereicht und war ihm in seine Heimat Tauromenium auf Sicilien gefolgt.

Das Alles trat ihr jett vor die Seele, und auch ihr Gatte blidte nachdenklich und stumm in's Wasser, benn jede Stätte, an der unser Leben eine entscheidende Wendung genommen, besitzt, wenn wir ihr nach langer Abwesenheit wieder begegnen, die Kraft, Bergangenes zur Gegenwart zu beleben.

So blieb Alles stumm in bem Kahne, bis Orpheus seinen Bater anstieß und ihm ben Ristempel zeigte, in bem er gestern ber schönen Jungfrau begegnet war.

Der Alte wandte ben Blid auf bas immer noch unbeschädigte Heiligthum und sagte bitter: "Gin barbarisches Bauwert: bie Kunst ber Agypter gehört längst zu ben Toten, und ber Tiger mag nur Lebendiges fressen."

"Dies Heiligthum ist boch kein so übler Bissen," versetzte der Hausmeister, "aber es hängt ihnen zu hoch, denn der Grund und Boden, auf dem es steht, gehört unserer alten Herrin, und privates Gigenthum schütt das Geset. — Die Schiffswerft hier müßt ihr euch später einmal betrachten; eine größere giebt es vielleicht nicht auf der Erde. Das Holz, das da aufgestapelt ist: Cedern vom Libanon, Gichen vom Pontus, schwere und eisenharte Stämme aus Athiopien — soll Hunderte von Talenten werth sein."

"Und gehört das auch Deinem Herrn?" fragte Karnis. "Nein; aber der Besitzer ist der Großsohn eines Freigelassenen unseres Hauses. Jett sind es reiche und angesehene Leute, und Meister Clemens sitt im Senat. Der Mann dort im weißen Gewande, das ist er."

"Gin Chrift, follt' ich meinen," sagte ber Sanger.

"Freilich," versetzte der Hausmeister. "Aber was Recht ist, muß Recht bleiben. Ein braver und tüchtiger Mann ist er dennoch. Strenge Zucht herrscht hier auf der Werft und auf der andern an der See im Hasen des Eunostus. Nur seine Meinung kann Clemens Niemandem lassen; darin ist er gerad' wie die Anderen. So viele Stlaven und Arbeitsleute er kauft oder answirdt, so viele Christen weiß er zu machen; und die Söhne sind gerad' wie der Alter, auch der Konstantin, obgleich er ein kaiserlicher Ofsizier ist und so schmud und scharf wie nur einer. — Was uns betrifft, wir lassen Jedermann seinen Glauben. Porphyrius macht kein Hehl aus seiner Gesinnung, und doch werden all die vielen Schiffe, die wir für den Kornhandel brauchen, bei dem Christen gebaut. — Aber da wären wir!"

Das Boot hielt an einer breiten Marmortreppe, welche aus dem See in den Garten des Porphyrius führte, und je tiefer Karnis in denselben eindrang, desto freudiger athmete er auf; denn hier, hier waren die alten Götter zu Hause. Ihre Bilder schimmerten aus dem dunklen Laudwerk immergrüner Sträucher hervor, sie spiegelten sich in klaren Weihern, und schöner Wohlgeruch wehte hier von einem bekränzten Altar, dort von einem frisch gesalbten Steine den Ankömmlingen entgegen.

## Drittes Rapitel.

ie Sängerfamilie hatte im Haufe bes Porphyrius gütige Aufnahme gefunden, aber zum Musiziren war es nicht gleich gekommen, benn sobald bie alte Damia erfuhr, mas ben hübschen, blonben Lockenkopf, ben fie gestern mit Bergnügen angesehen hatte, im Tenobochium ber Maria gurudhielt, ließ fie Berfe ein Gewand ihrer Enkelin bringen und bat fie, bas Mabchen zu holen. Ginige Stlaven follten fie begleiten und ihr Bepad in bas Nilschiff bes Porphyrius schaffen, welches bei ber Werft vor Anker lag. In biefem stattlichen Fahrzeuge gab es mehrere Räume, welche ichon oft Gafte bes Saufes aufgenommen hatten und nun auch Rarnis und bie Seinen beherbergen follten. Sie ichienen besonbers geschickt für bie Sangerfamilie, benn fie tonnte bort ungestört ihre Ubungen halten, und bas Schiff mar für Gorgo jeberzeit erreichbar.

Herse hatte sich erleichterten Herzens in das Xenobochium zurückbegeben; ihr Sohn war ausgeschickt worden, um Mancherlei, was auf der Seereise verloren gegangen, in der Stadt zu ersehen, und Karnis hatte sich, seelenfroh, aus der Mönchscherberge entkommen zu sein, von feinem neuen Wirthe im Männersaale gurudhalten laffen und genoß bort bie guten Baben, welche ihm bas Glud im Saufe bes Porphprius bescheerte. Es war ihm hier zu Muthe, als habe ihn nach langer Verbannung bie Beimat wieber au's Berg genommen. Bier wehte ber Beift feines väterlichen Saufes, hier fand er Menschen, welche bas Dasein in seinem Sinne zu schmuden berftanben, bie feine Begeifterung theilten und auch feinen Sag. Aus einem funftvoll geschnitten Onnxpotal trant er eblen Wein, was er hörte, gefiel ihm, und was er fagte, fand volles Berftandniß. Für bie unfichere Rufunft ber Seinen eröffneten fich bier Ausfichten, welche nur wenig hinter benjenigen gurudblieben, die feine lebhafte Einbilbungsfraft ihm gestern vorgespiegelt hatte. Mochte sein Geschick sich auch wieber wenden; bas, mas er hier Gutes genoß, sollte zu bem Gewinn bes Lebens geschrieben werben und wenigstens in ber Erinnerung ein bauerhafter Befit für ihn bleiben.

Die greise Damia, ihr Sohn Porphyrius, die schöne Gorgo, alle brei waren eigenartige Menschen, wie man ihnen selten im Leben begegnet.

Der weltkluge Handelsherr hatte gefunden, daß die Frauen den fremden Musikanten zu rasch und undorssichtig entgegengekommen seien, und sich anfänglich zurückhaltend gegen Karnis erwiesen; aber nach einem kurzen Gespräche mit demselben war er zu der Überzeugung gelangt, daß er es hier mit einem Manne von ungeswöhnlicher Bildung und tüchtigem Schlage zu thun habe. Die Greisin war den Fremden von vornherein geneigt gewesen, denn gesiern Nacht hatten ihr die Sterne auf heute eine angenehme Begegnung vorausgesagt. — Ihr

Wille war unter biefem Dache allmächtig. Karnis mußte lächeln, als er fie ihren längst ergrauten Sohn, welcher gang aussah wie Giner, ber fein haus zu regieren berftanb, "mein Rind" nennen ober zurechtweisen hörte. Gin hoher Armstuhl war ihre Residenz, welche sie nur verließ, wenn fie fich in ihr Observatorium auf bem Dache bes Hauses tragen ließ, wo auch ihre magischen Tafeln und Schriften aufbewahrt murben. Es war nichts schwach an ihr als bie Füße, aber es ftanden ihr Arme genug zur Verfügung, welche fie zu Tisch, in ihr Schlafgemach und, so lange es Tag war, an sonnige Stellen im Hause ober im Garten schoben ober trugen. Wenn die Strahlen bes Helios ihren Ruden beschienen, befand fie fich am wohlsten, benn ihr altes Blut bedurfte ber Barme nach ben langen Rachtwachen, benen sie sich immer noch auf ber Sternwarte unterzog. Selbst in ber heißesten Mittags= geit faß fie, mit einem großen grunen Schirm über ben scharfen Augen, in ber Sonne, und wer fich mit ihr zu unterhalten wünschte, mochte Schatten suchen, wo er ihn fanb. Wenn fie, auf ihren elfenbeinernen Rrudftod geftütt, in gebeugter Haltung einem Gespräche folgte, fah es aus, als fei fie ftets auf bem Sprunge, bem Anbern in die Rede zu fallen. Ohne Rüchalt und Zügel sprach fie aus, mas fie meinte, benn in einem langen Leben mar es biefer Erbin großen Besitzes stets gestattet gemesen, ben eigenen Willen überall zur Geltung zu bringen. Auch ihrem Sohne gegenüber nahm fie jedes Recht in Anspruch, und boch ging bon bem männlichen Saupte bes Sauses ein Gewebe aus, beffen Fäben sich über bie halbe Erbe erftredten. Der Bauer, welcher bas Frucht= land am oberen und unteren Ril bestellte, ber Schafzüchter Chers, Cerapis. 3

in ber arabischen Bufte, in Sprien und auf ben Splohion= weiben ber Chrenaika, ber Balberbesiter am Libanon und am Gestabe bes Pontus, ber Bergmann in Spanien und auf Sarbinien, die Makler, Banbler und Aheber in allen Safenstädten bes Mittelmeeres waren mit biesen Faben an bas Baus am mareotischen See gebunden und fühlten es, wenn die Sand bes Graubartes, welcher fich bon seiner Mutter meistern ließ wie ein Knabe, fie lockerte ober anzog. Der Besit biefes Raufherrn war ichon in feiner Jugend so groß gewesen, daß die Bermehrung besselben weber ihm noch ben Seinen neuen Benuk qu= führen konnte, aber eben biese Bermehrung war ihm gur Lebensaufgabe geworben. Wie ein Wettfämpfer nach bem Chrenpreise, strebte er nach einer hoben Rahl am Tage bes jährlichen Abschlusses ber Geschäfte; und seine Mutter fah nicht nur in bas Hauptbuch, fondern folgte jeder neuen großen Unternehmung bes Saufes. Wenn ihrem Sohne und feinen Gehülfen bie Entscheidung über wichtige Fragen schwer fiel, gab fie ben Ausschlag, und wenn ihr Rath sich in den meisten Fällen als vortrefflich bewährte, schrieb fie dies weniger bem eigenen Scharffinn und ber eigenen Weltkenntniß, als ben Winken zu, welche Sterne und magische Kombinationen ihr gaben. Ihr Sohn folgte ihr nicht auf dieses Bebiet, aber er wibersprach ben Er= gebniffen nur felten, zu benen fie auf ihrer Warte gelangte. Während fie bie Nächte jum Tage machte, unterhielt er fich gern mit gelehrten Freunden, benn bie Stunden, welche ber Raufherr feinem Streben nach Bewinn abmußigte, waren ber Philosophie gewidmet, und bie besten Denker Alexandrias ließen es sich gern an ber geschätten Tafel bes reichen Gonners wohl fein.

freute ihn, wenn man ihn einen "Kallias" nannte, und die heidnischen Lehrer an den Universitäten des Museums und Serapeums erkannten ihn willig als Gesinnungszgenossen an. Man wußte, daß er getauft sei, aber weil es ihm peinlich war, unterließ man es, darüber zu reden. Die Bescheidenheit seines Wesens gewann ihm die Herzen, aber vielleicht noch mehr der leidende, an Schwerzmuth streisende Zug, der sich wie eine Schranke zwischen den überreich begüterten Mann und den Neid der Mißzgünstigen stellte.

Im Laufe des Gesprächs fragte die Greifin den Alten nach Agne's Herfunft; denn wenn ein Makel an ihr hafte oder wenn sie eine Sklavin sei, könne Gorgo sich natürlich nicht öffentlich mit ihr zeigen, und Karnis werde dann die Klage der Isis mit einer freigeborenen Sängerin einzuüben haben.

Der Alte zuckte die Achseln und bat die Frauen und Porphyrius, in dieser Frage selbst das Urtheil zu fällen.

Vor brei Jahren, theilte er mit, sei er zu Antiochia gewesen und habe bort ben großen Aufstand wegen ber Steuererhebung außbrechen sehen. Es sei dabei blutig hergegangen, und er habe sich mit den Seinen, sobald es thunlich gewesen, auß der Stadt entsernt. Als es dunkelte, sei er in einer Herberge am Wege eingekehrt, und dort habe er Agne und ihr Brüderchen in der Hand von Soldaten gefunden. In der Nacht sei das Mädchen an das Lager des Knaben getreten und habe diesem, um ihn zu trösten, ein einfaches Lied vorgesungen. Das sei ihr so rein und rührend von den Lippen gestossen, daß es ihm und seinem Weibe das Herz bewegt und sie der=

anlagt habe, Schwester und Bruber für ein Beringes von ben Solbaten zu faufen. Er habe einfach bezahlt, was biefe geforbert; als Stlaven eingetragen feien fie nicht, auch habe er feine Beschreibung ihrer Berson an= fertigen laffen, aber es liege boch wohl in feiner Sand, fie als Stlaven zu behandeln und zu veräußern, benn ber Rauf sei vor Zeugen, welche sich noch ermitteln laffen würben, abgeschlossen worben. Später habe er von bem Mädchen erfahren, bag ihre Eltern Chriften gemesen und erst wenige Jahre vor bem Ausbruche bes Aufstandes nach Antiochia bersett worben seien. Verwandte ober nähere Freunde hatten fie bort nicht befessen. Ihr Bater fei im kaiferlichen Dienft als Zollbeamter viel herum= geworfen worden; boch erinnere fie fich, daß berfelbe Augusta Trevirorum in ber Belgica prima\*) seine Heimat genannt habe.

Das Mädchen war zugegen gewesen, wie das erregte Bolf das Haus ihrer Eltern gestürmt und diese sammt ihren beiden Sklaven und ihrem ältern Bruder getötet hatte. Jedenfalls sei Agne's Vater ein höherer Beamter, vielleicht auch ein römischer Bürger gewesen, und dann — der Kauscherr Porphyrius bestätigte dies — werde das Mädchen und sein Bruder jederzeit berechtigt sein, die Freiheit für sich in Anspruch zu nehmen. Dem Gessindel, welches die Kinder auf die Straße und vor das Thor geschleppt hatte, waren sie von Soldaten abgejagt worden; von diesen aber hatte sie Karnis erstanden. "Und ich brauche es nicht zu bereuen," schloß der Alte, "benn Agne ist ein liedes, sanstes Geschöpf. Von ihrer

<sup>\*)</sup> Trier.

Stimme will ich nicht reden, ihr habt sie ja gestern selbst vernommen."

"Und mit wahrem Entzuden!" rief Gorgo. "Wenn Blumen fingen könnten, so mußte es klingen."

"Wohl, wohl!" versetzte Karnis. "Ihre Stimme ist köstlich, aber es fehlen ihr die Flügel. Ein unübers windliches Etwas hält das Veilchen am Boden zurück!"

"Chriftliche Bebenken!" rief ber Raufherr, und bie alte Damia fügte hingu:

"Laß Gros kommen, ber löst ihr bie Bunge!"

"Eros und immer Eros," versette Gorgo und zuckte die Achseln. "Wer liebt, der leidet und schleppt sich mit Fesseln. Um das Beste zu leisten, wozu man geschickt ist, braucht man nichts zu sein als frei, wahr und gesund."

"Das ist viel, Herrin," entgegnete ihr Karnis mit Eiser. "Mit diesen Dreien vollbringt sich das Höchste. Aber Agne, wie steht es mit der? Wer könnte unfreier sein als ein dienendes Mädchen! Ihr Leib, ja, der ist gesund, aber ihre Seele leidet und kommt nicht zur Ruhe aus Furcht vor all dem christlichen Schreckniß: Sünde, Reue und Hölle . . . "

"Wir kennen ben Lebensverberb," siel ihm bie Greisin in's Wort. "Seib ihr burch die Christin in die Herberge der Maria gerathen?"

"Nein, edle Frau."

"Dann aber . . . Diese Heilige wählt boch sonst ihre Gafte, und wer nicht getauft ift . . ."

"Sie hat biesmal auch Beiben beherbergt."

"Das wundert mich eben. Erzähle, wie es ge- kommen!"

anlagt habe, Schwester und Bruber für ein Geringes bon ben Solbaten zu faufen. Er habe einfach bezahlt, was biese geforbert; als Stlaven eingetragen seien fie nicht, auch habe er feine Beschreibung ihrer Berson an= fertigen lassen, aber es liege boch wohl in feiner Hand, fie als Stlaven zu behandeln und zu veräußern, benn ber Rauf fei bor Zeugen, welche fich noch ermitteln laffen würben, abgeschlossen worben. Später habe er von bem Mädchen erfahren, daß ihre Eltern Chriften gemesen und erst wenige Jahre vor dem Ausbruche bes Aufstandes nach Antiochia versett worben seien. Verwandte ober nähere Freunde hätten fie bort nicht beseffen. Ihr Bater fei im faiferlichen Dienft als Rollbeamter viel herum= geworfen worben; boch erinnere sie sich, bag berfelbe Augusta Trevirorum in ber Belgica prima\*) seine Heimat genannt habe.

Das Mädchen war zugegen gewesen, wie das erregte Bolf das Haus ihrer Eltern gestürmt und diese sammt ihren beiden Sklaven und ihrem ältern Bruder getötet hatte. Jedenfalls sei Agne's Vater ein höherer Beamter, vielleicht auch ein römischer Bürger gewesen, und dann — der Kauscherr Porphyrius bestätigte dies — werde das Mädchen und sein Bruder jederzeit berechtigt sein, die Freiheit für sich in Anspruch zu nehmen. Dem Gessindel, welches die Kinder auf die Straße und vor das Thor geschleppt hatte, waren sie von Soldaten abgejagt worden; von diesen aber hatte sie Karnis erstanden. "Und ich brauche es nicht zu bereuen," schloß der Alte, "denn Agne ist ein liebes, sanstes Geschöpf. Bon ihrer

<sup>\*)</sup> Trier.

Stimme will ich nicht reben, ihr habt sie ja gestern selbst vernommen."

"Und mit wahrem Entzuden!" rief Gorgo. "Wenn Blumen fingen könnten, so mußte es klingen."

"Wohl, wohl!" versette Karnis. "Ihre Stimme ist köstlich, aber es fehlen ihr die Flügel. Ein unüber= windliches Etwas hält das Beilchen am Boden zurück!"

"Chriftliche Bebenken!" rief ber Raufherr, und bie alte Damia fügte hingu:

"Laß Gros kommen, ber löst ihr bie Bunge!"

"Eros und immer Eros," versette Gorgo und zuckt bie Achseln. "Wer liebt, der leidet und schleppt sich mit Fesseln. Um das Beste zu leisten, wozu man geschickt ist, braucht man nichts zu sein als frei, wahr und gesund."

"Das ist viel, Herrin," entgegnete ihr Karnis mit Eifer. "Mit biesen Dreien vollbringt sich das Höchste. Aber Agne, wie steht es mit der? Wer könnte unfreier sein als ein dienendes Mädchen! Ihr Leib, ja, der ist gesund, aber ihre Seele leidet und kommt nicht zur Ruhe aus Furcht vor all dem christlichen Schreckniß: Sünde, Reue und Hölle ..."

"Wir kennen ben Lebensverberb," fiel ihm die Greisin in's Wort. "Seid ihr durch die Christin in die Herberge der Maria gerathen?"

"Nein, eble Frau."

"Dann aber . . . Diese Heilige wählt boch sonst ihre Gaste, und wer nicht getauft ist . . ."

"Sie hat biesmal auch Beiben beherbergt."

"Das wundert mich eben. Erzähle, wie es ges

"Wir waren in Rom," begann ber Sänger, "und burch die Vermittlung meiner Gönner hatte uns Marcus, ber Sohn ber Maria, zu Oftia mit auf sein Schiff genommen. In Chrene ging es vor Anker, benn ber junge Herr wollte von dort aus seinen Bruder nach Alexandria mitnehmen!"

"Demetrius ift hier?" fragte Porphyrius.

"Ja, Herr. Er stieg in Chrene mit uns an Borb. Kaum hatten wir den Hafen hinter uns, als sie zwei Seeräuberschiffe bemerkten. Da wurde die Trireme gewandt, doch bei der eiligen Rücksahrt fuhr sie sich in eine Sandbank fest, und nun wurden die Boote außzgeset, um die Herren und den Konful Chnegius zu retten."

"Chnegius auf bem Wege hieher?" fragte Porphyrius wieber und richtete sich lebhaft auf.

"Gestern ist er mit uns im Hafen bes Eunostus gelandet. Die Sekretäre und Offiziere in seinem Gefolge füllten das eine Boot, Marcus und sein Bruder wollten mit ihren Leuten das zweite besteigen. Wir und andere Fahrgäste würden zurückgelassen worden sein, wenn nicht die Dada ..."

"Die hübsche Blonde von gestern?" fragte Damia. "Dieselbe. Der junge Marcus hatte sich auf der Fahrt an ihrem Geplauder und ihren Liedern ergögt; reiner als sie kann auch keine Nachtigall singen, und als sie sich auf's Bitten legte, gab er bald nach und lud sie zu sich in's Boot. Aber das brade Ding erklärte, sie wolle lieder in's Wasser springen, als ohne uns fahren."

"Brav, brav!" rief bie Greifin, und Porphyrius fügte hinzu:

"Ein gutes Zeichen für das Mädchen und Euch."
"Marcus," fuhr Karnis fort, "nahm uns also mit in den Nachen — uns Alle — und so kamen wir wieder glücklich an's Land. Nach einigen Tagen brachte ein Kriegsschiff den Chnegius, die Brüder und uns wohlbehalten hierher, und da wir unsere Baarschaft verloren hatten, gab uns Marcus einen Schein, welcher uns Aufnahme im Tenodochium seiner Mutter verschaffte. Dann führten die Götter die Meinen und mich mit dieser edlen Jungfrau zusammen."

"Also Chnegius ist hier, sicher hier?" fragte Porphyrius noch einmal, und als Karnis dies bestätigte, wandte er sich unruhig an seine Mutter und sagte: "Olympius ist noch nicht zurück. Immer derselbe; tollkühn wie ein Jüngling. Wenn sie ihn fangen! Die Straßen wimmeln von Mönchen. Es geht etwas vor. Anspannen, Sprus; sogleich! Der große Atlas soll mich begleiten. Chnegius hier! Ah! — Ah! — Ich danke den Göttern!"

Dieser Ausruf galt einem tief vermummten Manne, welcher in diesem Augenblick das Zimmer betreten hatte, und während er die Kapuze seines Mantels abwarf und das große Tuch, welches seinen Hals umgeben und den langen weißen Bart verborgen hatte, ablöste, aufathmend ausries: "Da wär' ich denn wieder! — Chnegius ist hier; es wird Ernst, meine Kreunde!"

"Und Du warst im Museum?" fragte ber Kaufherr. "Unangesochten. Ich fand sie Alle beisammen. Brave Jungen. Sie halten zu uns und ben Göttern. Waffen genug sind vorhanden. Die Judenschaft\*) rührt

<sup>\*)</sup> Damals an 2/5 ber gangen Bevölferung.

sich nicht, Onias glaubt bafür einstehen zu können, und mit ben Mönchen und ben kaiserlichen Rohorten werben wir fertig."

"Wenn bie Götter helfen für heute und morgen," versetzte Porphyrius bebenklich.

"Für immer, wenn das Landvolk seine Pflicht thut!" rief der Andere. "Wer ist dieser Fremde?"

"Das Haupt ber Musiker von gestern," entgegnete Gorgo.

"Karnis des Hiero Sohn von Tauromenium," sagte ber Sänger und verneigte sich vor dem Fremden, dessen majestätische Gestalt und schönes Denkerhaupt ihm Bewunderung einslößte.

"Karnis von Tauromenium!" wiederholte bieser überrascht und freudig. "Beim Herkules, eine seltene Begegnung! Die Hand, Deine Hand her, mein Alter. Bor wie vielen Jahren haben wir den letzten Weinkrug beim alten Hippias mit einander geleert? Sieden Lustren machen die Haare grau, aber wir halten uns Beide noch gerade. Nun, Du Sohn des Hiero, wer din ich?"

"Olympius bist Du, ber große Olympius!" rief Karnis und schlug freudig in die bargebotene Hand ein. "Alle Götter segnen diesen glücklichen Morgen."

"Alle Götter! Das ift ein Wort," rief ber Philosfoph. "Auch Du bift nicht unter bas Kreuzjoch gestrochen?"

"Die Welt ift nur freudig in Gesellschaft ber Sötter!" rief Karnis in froher Erregung.

"Und wir wollen sie freudig erhalten und sie vor Berfinsterung bewahren," fügte der Andere feurig hinzu. "Gine verhängnisvolle Zeit ist gekommen. Jest wird

nicht mehr wie damals über Firlefanz gestritten; jett zerbrechen wir uns nicht mehr über Quark die Köpfe und meinen, das Glück der Welt hänge von der Entsicheidung ab, ob der Mensch im letzen Augenblick des Lebens oder im ersten Woment des Todes sterbe, jetzt heißt es: Sollen die alten Götter siegen, sollen wir frei und froh mit den himmlischen über uns leben oder den Nacken vor dem gekreuzigten Zimmermannssohne und seiner düstern Lehre beugen; hier wird für die höchsten Güter der Menschheit gekämpst ..."

"Ich weiß," unterbrach ihn Karnis, "Du hast für ben großen Serapis wacker gestritten. Sie wollten Hand an sein Heiligthum legen; aber Du hast sie mit Deinen Jüngern zum Abzug gezwungen. Die Anderen sind strafsloß davongekommen..."

"Aber mir haben sie gezeigt, was mein Haupt ihnen werth ist," lachte Olympius. "Drei Talente setze Evasgrius auf meinen Kopf. Dafür kauft man ein Haus, und wenn man bescheiben ist, kann man von den Zinsen den Auswahd des Lebens bestreiten. Ich hab' es zu etwas gebracht, wie Du siehst. Dieser edse Mann hält mich dei sich verborgen. Wir haben mit einander zu reden, Porphyrius, und Du, holde Gorgo, versliere die Fsisseier nicht aus den Augen. Gerade weil Chnegius da ist, muß sie glänzend in's Werk gesetzt werden! Er soll dem Kaiser, welcher ihn herschickt, des richten, wie die Alexandriner gesinnt sind. Wo ist das großäugige Mädchen von gestern?"

"Im Garten," entgegnete Gorgo.

"Sie singt am Fuß ber Bahre!" rief ber Philossoph. "Dabei muß es bleiben."

"Wenn ich bie Christin dazu bewege!" erwiderte Karnis bedenklich.

"Sie muß!" versetzte der Philosoph mit aller Bestimmtheit. "Es würde doch schlimm bestellt sein um Mexandrias rhetorische und logische Künste, wenn es einem alten Disputanten nicht mehr gelingen wollte, die Meinung eines Mädchens von oberst zu unterst zu kehren. Laßt das meine Aufgabe bleiben. Auf Wiedersehen, edle Frauen! Mit Dir, Freund Karnis, hoff' ich später zu plaudern. Wie in aller Welt bist Du, der Du uns Anderen manchmal mit den väterlichen Solidi aushalsst, das Haupt einer reisenden Sängergesellschaft geworden? Du hast mir viel zu erzählen, Freund; aber das Wichtigste darf nicht unter dem Wichtigen seiden. Auf ein Wort, mein Borphyrius!"

Agne erwartete während dieses Gesprächs Herse's Rücksehr in dem Säulengange, welcher sich an der Gartensfront des Hauses hinzog. Sie war gern allein, und es ruhte sich schön auf dem weichen Polster unter den versgoldeten Kassetten der Decke dieses offenen Raumes. An den Schmalseiten desselben standen dichtbelaubte Sträucher voll veilchenblauer Blumen, und ihre Zweige ragten tief herein und warfen freundliche Schatten auf ihren Ruhesig. Da genoß sie den Duft der schönen, fremden Blüten und griff von Zeit zu Zeit nach dem Imbis, welchen Gorgo mit eigener Hand vor sie hingestellt hatte.

Was sie hier empfand, sah und hörte, that ben Sinnen so wohl. Saftigere Pfirsiche, vollere und makels losere Weintrauben, frischere Manbeln und lockerern Ruchen hatte sie niemals gesehen ober gar zu kosten bestommen. In ben Laubgruppen bes Gartens und auf

ben Rasenstächen zwischen ben Wegen gab es kein bürres Blatt, keinen welken Halm, kein ärmliches Unkraut. Hier schwollen Knospen an ben Zweigen eines alten Baumes, bort bebeckten buftenbe Blumen in Weiß und Blau, in Goldgelb und Roth ganze Reihen von Sträuchern, und eble Früchte schimmerten aus dem dunkelgrünen, spiegels glatten Laub der Citronens und Orangenbäume. Auf einem runden Teiche in ihrer Nähe zogen schwarze Schwäne ihre stillen Kreise und erhoben von Zeit zu Zeit die klagenden Stimmen. Heiterer Bogelgesang mischte sich in das Geplätscher der Brunnen, und die Marmorsstatuen schienen, stumm wie sie waren, die heitere Morgenluft und das Schwirren und Tönen rings um sie her mit zu genießen.

Ja, hier ließ es sich wohl fein; und als fie einen neuen Bfirfich gebrochen hatte und fein weiches, faftiges Fleisch würzigen Wohlgeschmad über ihre Runge goß. mußte fie lächelnb bes harten Schiffzwiebacks von gestern und vorgestern gebenken. Ja, wem es wie ber schönen Gorgo vergönnt war, Jahr um Jahr, Tag für Tag so aute Dinge froh zu genieken! Bier mar es wie im grunen Cben, ber lengfrischen Wohnung ber erften, forgen-Iofen Menschen. Sier konnte es keinen Schmerz geben, hier weinte Niemand, hier ward feine Reue empfunden. Bier zu fterben . . . Da ftodte fie, und eine neue Reihe von Gebanken brangte fich ihr auf. Sie war noch fo jung, und boch war fie schon so vertraut mit dem Tobe wie mit bem irbischen Dasein; benn wo fie auch immer einem Lehrer ihrer Kirche vertraut hatte, daß fie. verwaist und unfrei, viel inneres Leid erdulbe, war fie auf bas Jenseits und die Freuden bes Baradieses vertröftet worden, und aus der Hoffnung auf diese schöpfte die Träumerin Alles, was eine junge Künstlerseele an Genuß bedarf, um nicht zu Grunde zu gehen. Jest sagte sie sich, wie schwer es sein müsse, in all dieser Herrslichkeit zu sterben. Hier zu leben, hieß das nicht die Freuden des Paradieses vorweg nehmen, und im Jensseits, unter den Engeln des Himmels, dei ihrem Heiland, mußte es da nicht noch viel tausendmal schöner sein als hier?

Gin leises Grauen befiel sie, benn hier zählte sie nicht mehr zu den Armen und Leidtragenden, benen Christus selbst das Himmelreich verheißen; hier gehörte sie zu jenen Reichen, die kein Heil zu erwarten hatten im Jenseits.

Beklommenen Herzens schob sie die Pfirsiche von sich und schloß die Augen, um all diese vergängliche Herrlichkeit und das sündliche Heibenwerk, woran sich ihre Sinne geweibet, nicht mehr zu sehen.

Sie wollte elend bleiben hienieben, um mit ben Eltern bereint zu werben auf ewig.

Sie glaubte nicht nur, es war ihr Gewißheit, daß ihr Vater und ihre Mutter im himmel weilten, und oftmals hatte es sie gebrängt, um den Tod und die Wiedervereinigung mit ihnen zu beten; aber sie durfte ja noch nicht sterben, denn ihr Brüderchen hatte sie nöthig. An guter leiblicher Pflege sehlte es dem Kinde nicht bei den freundlichen Menschen, in deren Dienst sie stand, aber ohne das Kind wollte sie nicht vor den Eltern erscheinen, und es war für ewig verloren, wenn sie seine junge Seele den Feinden ihres Glaubens preisgab.

Das Herz that ihr weh, so oft sie bedachte, daß

Rarnis, welcher gewiß nicht zu ben bofen Menschen gehörte und ben fie als Meister in ber Runft, bie fie liebte. verehren mußte, bag bie immer forgenbe, gutige Berfe, baß bie fröhliche Daba, ja, baß auch Orpheus bem ewigen Berberben erlesen sein follten. Um biefen zu retten. hatte sie viele Freuden bes Barabiefes hingeben mogen. Sie fah wohl, daß er an ber Abgötterei nicht weniger fest hing als seine Eltern, und boch betete fte täglich für bie Rettung feiner Seele, und fie borte nicht auf zu hoffen, bag ein Wunder geschehen, baß er seinen Tag von Damastus erleben und fich zu Christus bekennen werbe. Es war ihr fo wohl in feiner Nähe, und nie fühlte fie fich glücklicher, als wenn es ihr vergönnt war, mit ihm zusammen ober zu seinem funftvollen Lautenspiele zu fingen. Wenn es ihr einmal gelang, fich felbst zu vergessen und alles Sochste und Befte, was fich in ihrem Bergen regte, in ihre volle und icone Stimme gu legen, bann gab er, beffen Ohr nicht weniger fein war als bas feines Baters, ihr feinen Beifall zu erkennen, und in solchen Augenblicken liebte fie bas Leben und fand es ichon.

In der Musik besaß sie ein Band, welches sie mit Orpheus vereinte, und wenn ihre Seele erregt war, konnte sie in Tönen empfinden und benken. Gesang war für sie die Sprache des Herzens, und sie hatte erfahren, daß auch Heiben sie reden konnten und sie verstanden. Selbst ihr himmlischer Vater mußte Freude haben an einer Stimme wie Gorgo's. Diese war eine Heibin, und doch hatte in ihrem Gesange Alles gelegen, was sie selber empfand, wenn sich ihr Herz zu brünstigem Gebete ershob. Der Christ — war ihr oft gesagt worden —

burfe mit ben Gögendienern nichts theilen, aber Gott selbst hatte sie in die Hand des Karnis gegeben, die Kirche gebot dem Diener, dem Herrn zu gehorchen; und der Gesang kam ihr vor wie eine besondere Sprache, welche Gott allen belebten Wesen, ja auch den Bögeln schenkt, um mit ihm zu reden, und so freute sie sich ohne Bedenken, daß es ihr balb vergönnt sein sollte, die eigene Stimme mit der des heidnischen Mädchens zu mischen.

## Biertes Kapitel.

urz nachdem der Kaufherr und Philosoph sich entfernt hatten, kam Frau Herse mit Dada zurück. Dem jungen Mädchen stand Gorgo's blaues Spangengewand, welches Damia ihr gesandt hatte, vortrefflich, aber ihr Athem ging schnell und ihre Locken waren ganz in Unsordnung gerathen. Auch Herse sah erregt aus, ihre Wangen glühten, und sie zog den kleinen Papias, welchen sie an der Hand hielt, unsanst hinter sich her.

Dada fühlte sich befangen; weniger wegen der kostbaren Dinge, welche sie hier umgaben, als weil ihre Pflegemutter ihr vorgeschrieben hatte, sich bei ihren Gastfreunden höslich und gemessen zu benehmen; und sie kam sich dann auch ganz sonderbar vor, als sie sich nach Herse's Weisung tief vor der Greisin verneigte; aber dieser schien die verlegene und doch anmuthige Art, mit der sie ihre Aufgabe löste, wohl zu gefallen, denn sie streckte ihr die Hand, welche sie sonst nur ganz Nahestehenden reichte, entgegen, forderte sie auf, sich zu bücken, gab ihr einen Kuß und sagte freundlich:

"Du bist ein braves Ding! Treu zu den Seinen halten, das lieben die Götter, und es belohnt sich auch unter den Menschen."

Da folgte Daba einem glücklichen Triebe, warf sich vor ber Greisin nieber, füßte ihr beibe Hände und blieb, in sich zusammengekauert, zu ihren Füßen sitzen.

Gorgo, ber die Erregung Herse's nicht entgangen war, fragte, was ihr begegnet sei, und ersuhr, daß Mönche sie auf der Straße verfolgt, einem Sklaven Dada's Leier aus der Hand und dem Mädchen den Kranz vom Haupte gerissen hätten. Die Greisin bebte vor Jorn dei dieser Mittheilung, schmähte die wüthenden Horden, durch welche Alexandria, die edle Lieblingsstätte der Musen, entehrt und entweiht werde, und kam dann wieder auf die Retzung der Sängersamilie durch den Sohn der Maria zu sprechen.

"Der Marcus," sagte sie, "soll ja ein Ausbund von Enthaltsamkeit sein. Er tummelt mit den jungen Sündern im Hippodrom seine Rosse, und doch — ein Wunder wär's, wenn es wahr ist — und doch slieht er die Weiber, als ob er schon ein Heiliger wäre. Seine Mutter will ihn gern dazu machen; aber er, holdselige Aphrodite, er ist der Sohn meines schönen Apelles, und der, würde der von Rom dis Alexandria in diese blauen Augen geschaut haben, er hätte sich gerne gesangen gegeben, aber — so wahr ich noch den Herbst zu erleben hosse — er hätte auch gesangen genommen. Wie roth Du wirst, Mädchen! Am Ende ist der Marcus doch auch wie die Anderen. Halte die Augen offen, Frau Herse!"

"Daran soll es nicht fehlen!" rief die Matrone. "Und leider wird es auch noth thun. Der junge Herr, wie ist er auf dem Schiffe so bescheiden gewesen, und nun benimmt er sich so! Während wir fort waren, ist er wie ein Marder in die Herberge seiner leiblichen Mutter geschlichen und hat — ist es nicht schänblich? — und hat mit den Schlüsseln, welche ihm zur Verfügung stehen, unser Zimmer geöffnet und dem Mädchen — es ist das Kind meiner leiblichen Schwester — den Antrag gestellt, mit ihm zu entstiehen, uns zu verlassen und ihm zu folgen; er wird am besten selber wissen, wohin."

Da fiel die Greifin der empörten Matrone mit einem häßlichen Lachen in's Wort, stieß den Stab auf den Boden und rief: "Weiner allerheiligsten Schwiegertochter Maria heiliger Sohn! Solches Wunder erlebt man nicht täglich! Her, hieher, Dada! Nimm diesen Ring; es hat ihn Gine getragen, die auch einmal jung war und viel umworben. Näher, noch näher, mein Liebling!"

Daba wandte den Lodenkopf mit neugierigen Augen der Alten zu, und diese zog ihn nahe zu sich heran und stüsterte ihr leise und doch dringlich in's Ohr: "Bersbrehe mir dem Milchbart den Kopf, mach' ihn so toll und närrisch verliedt, daß er nicht weiß, wohin sich wenden vor zärtlicher Bein. Du kannst es, und ich — nein, ich verspreche Dir nichts; aber wenn die Stadt sich erzählt, daß der Sohn der Maria mit Seuszen und Stöhnen Nacht sür Nacht an die Läden der hübschen Dada, der Hellen Tage auf dem eigenen Wagen spazieren und durch die kanopische Straße am Hause seiner Mutter vorbeisfährt, dann, dann, Kindchen, wünsche von mir, was Du willst, und die alte Damia versagt es Dir nicht!"

Dann erhob sie bas Haupt und rief ben Anberen zu: "Auf ben Nachmittag, Freunde, sucht eure Herberge auf und macht's euch bequem. Geh mit ihnen, Daba. Später schaffen wir euch ein hübsches Quartier in ber Ebers, Serapis. Stadt. Komm manchmal zu mir, mein Täubchen, und erzähle mir hübsche Geschichten. Wenn die Arbeit nicht brängt, empfang' ich Dich immer, benn Du und ich, wir haben ein Geheimniß zusammen."

Das Mädchen erhob sich und schaute die Greisin ängstlich an; doch diese winkte ihr zu, als sei Alles zwischen ihnen im Reinen, und reichte ihr wieder die Hand; aber Dada mochte sie diesmal nicht küssen und folgte ben Ihren nachdenklicher als sonst.

Gorgo ahnte, was Damia mit dem Mädchen vershandelt, und sobald die Sänger das Zimmer verlassen, näherte sie sich der Greisin und sagte mit leisem Vorwurf: "Es wird der blonden Dirne ja leicht werden, den Marcus zu allerlei Thorheiten zu bringen; was mich betrifft, so kenn' ich ihn kaum; aber warum soll er büßen, was seine Mutter an Dir gesehlt hat? Was kann er dafür — "

"Nichts kann er bafür," unterbrach bie Greisin ihre Enkelin mit abweisenber Herbheit. "Er kann ebensowenig für seine Mutter, als Du bafür kannst, daß Du erst zwanzig Jahre alt bist und schweigen mußt, bis Du gesfragt wirst."

An Bord bes Schiffes, welches bei der Werft neben bem Grundftücke des Porphyrius vor Anker lag, hatte sich die Sängerfamilie zusammengefunden. Orpheus war Zeuge der Unruhen gewesen, welche die Stadt von einem Ende zum andern durchtobten, und ein wüstes Geheul, das sich aus der Ferne vernehmen ließ, bestätigte seine Mittheilungen über dieselben; aber der Spiegel des Sees ruhte in stiller, ungetrübter Bläue, auf der Werft arbeiteten

bie Stlaven wie in ruhigen Tagen und Turteltauben flogen girrend von Palme zu Palme.

Auch in der schwimmenden Herberge der Sängersfamilie merkte man nichts von unruhigen Zeiten. Der Hausmeister hatte für Alles gesorgt. Es gab in dem geräumigen Fahrzeuge Kammern und Betten im Überssluß, der weite Kajütensaal bot einen behaglichen Wohnsraum und aus der kleinen Küche an der Spitze des Schiffes drang Bratengeruch und Pfannengerassel.

"Bier läßt es fich leben," fagte Rarnis, inbem er sich auf einem Polster wohlig behnte, "und biese Lager paffen burchaus für unfere erlauchten Versonen. Lakt euch nieber, ihr Weibchen, macht's euch bequem! Wir find hier vornehme Leute, und ichon um ben Sklaven ihren Dienst zu berfüßen, muffen wir thun, als wußten wir gar nicht, bak es Leute giebt, die fich im Kreise hockend aus einer irbenen Schuffel bie Broden fischen. Genießet, genießet bie Gaben bes heutigen Tages! Wer weiß, wie lange bie Herrlichkeit bauert! Ach, Weib, wie bas an frühere Beiten erinnert! Schon ift es freilich, fo bei einander qu lagern und vom eigenen Tischchen ledere Bissen, die hinter unserem Ruden entstanden find, jum Munde gu führen! Und Du, meine Alte, Du haft so lange für uns gesorgt und geschafft, baß es Dir zukommt, auch einmal Andere für Dich in Bewegung qu feben!"

Balb standen Tischchen mit trefflichen Speisen vor jedem Lager, der Hausmeister mischte in einem schönen Gefäße guten mareotischen Wein mit klarem Wasser, Orpheus machte den Schenken und Karnis würzte das reichliche Mahl mit fröhlichen Scherzen und munteren Geschichten aus seiner Jugend, an die er durch die Be-

gegnung mit seinem alten Studiengenossen Olympius ersinnert worden war.

Daba fiel ihm oft in die Rebe und lachte lauter und ausgelassener als sonst. Sie war wie im Fieber, und Herse bemerkte dies wohl.

Die Matrone fühlte sich nicht frei von Besorgniß. Gerabe weil ihr Gatte fich immer und überall bem, mas ber Augenblid bot, mit ganger Seele hingab, ließ fie ihn bas Gute voll ausgenieken und blidte an feiner Stelle über bie Gegenwart hinaus in die Butunft. Sie hatte mit eigenen Augen gesehen, was in Alexandria vorging, und fühlte, baß fie zu unrechter Reit borthin gekommen. Brallten Beiden und Chriften in blutigem Rampf auf= einander, so griff Rarnis, zumal er in feinem Jugendfreunde Olympius ben Führer seiner Bartei wieber= gefunden, ficher zum Schwerte. Siegte die Sache ber Christen, so gab es für fie, die sich offen auf die Seite ber alten Götter geftellt hatten, feine Unabe. Gorgo's Berlangen, Agne im Sfistempel fingen gu laffen, erfüllte fie mit besonderer Besorgniß; benn tam es bagu, fo konnten sie leicht ber Berführung einer Christin zu beibnischen Diensten angeklagt und zu schweren Strafen verurtheilt werben. Geftern war ihr bas Alles gang anders vorgekommen, benn sie hatte an bas alte, heitere Alexandria gedacht, wie es ihr aus ihrer Jugend bekannt war; aber welche Beränderung war feit über dreißig Jahren hier bor fich gegangen! Die Rirche hatte ben Tempel, ber Monch ben Opferpriefter in ben Schatten gebrangt.

Karnis und die Seinen waren ja feine Musikanten von gewöhnlichem Schlage, aber bas Gesetz gegen die Sängerinnen konnte auch ihnen gefährlich werden, und

nun ftellte, um bas Unglud voll zu machen, ein junger Chrift ihrer hübschen Nichte nach! Welche Drangsale fonnten über fie heraufbeschworen werden, wenn die mächtige Mutter bes Marcus von ber Berirrung ihres Sohnes Renntnig erhielt! - Berfe hatte längst bemerkt, wie wunderlich bas thörichte Rind mit ben Männern — alten und jungen — verfuhr. Sagte ihr einer ber Bewerber, an benen es ihr niemals fehlte, zu, so konnte fie fich felbst vergessen und ein ausgelassenes Spiel mit ihm treiben; aber fobald fie empfand, baß fie gu weit gegangen sei und fich etwas vergeben habe, ließ fie bas Mikbehagen über ihr eigenes Wefen den Bevorzugten entgelten, zog fich bon ihm gurud und begegnete ihm, wenn sie ihm nicht ausweichen konnte, mit abweisenber, bis zur Unart gefteigerter Ralte. Mit Tabel und Warnungen war Berse nicht sparsam, aber Daba machte ihren Bermeisen gegenüber geltenb, baß fie fich boch nicht anbers geben konne, wie fie nun einmal fei, und Berfe hatte bei ben närrischen Ginwänden bes Mädchens, welche es so gut fleibeten, nie ftreng und ernft zu bleiben vermocht.

Auch heute konnte die Matrone schwer mit sich in's Reine kommen, ob es gerathener sei, Dada vor dem jungen Marcus zu warnen und ihr zu gebieten, ihn bei jeder neuen Annäherung zurückzuweisen, oder das Borgefallene auf sich beruhen zu lassen. Sie wußte, wie leicht das Unbedeutende sich groß macht, wenn man es zum Bedeutenden stempelt. Darum hatte sie das Mädchen auch nur leichthin gefragt, was es mit dem Geheimniß der alten Damia auf sich habe, und sich mit Dada's ausweichender Antwort begnügt; aber sie ahnte das Rechte und war entschlossen, es an Wachsamkeit nicht

fehlen zu lassen. Einstweilen wollte sie ben Dingen ihren Lauf lassen und Marcus nicht weiter erwähnen, aber ihr Gatte machte ihr Borhaben zunichte, indem er mit der ganzen Heiterkeit eines glücklichen Mannes, der ein gutes Wahl genossen, Dada zurief, sie solle mittheilen, wie es sich mit dem Überfall des jungen Christen verhalten. Diese weigerte sich erst ein wenig, aber bald riß sie dute Laune des Alten mit fort, und sie erzählte:

"Da faß ich mit bem armen Buben allein, wie - ich weiß nicht recht wie - ben Bergleich sucht euch felber! Bu meinem Troft ftedte ber Schluffel innen im Schloß, aber ich angstigte mich boch, benn bie Monche fingen an auf bem Sofe zu fingen. Wenn bie eine Stimme nach links ging, ging bie andere nach rechts. Sabt ihr einmal Betrunfene Arm in Arm hinschwanken und einander bald hierhin, balb borthin gerren feben ? Lacht nicht! Bei allen neun Musen, so ist es gewesent Dabei bekam es Bapias mit ber Langeweile zu thun und fragte fort und fort, wo Agne bleibe - und weinte gulett. Als ich ihn fragte, warum? sagte er, er hab' es wieber vergeffen. Gebulbig, wie ich nun einmal bin - bas müßt ihr mir lassen - that ich ihm nicht bas Geringste; wie er aber burchaus ein Spielzeug haben wollte, jog ich ben Schlüffel heraus, benn es war nichts anderes Ungerbrechliches da, gab ihn dem Jungen und bat ihn, mir ein Lied barauf vorzublasen. Das that er benn gern, und es klang wunderhübsch. Inzwischen nahm ich mein berbranntes Gewand vor und erschraf über die Große ber Löcher; aber ich fam auf ben Ginfall, bas Rleib zu wenben, weil ja andere Flede unfichtbar werben, wenn man bas thut."

"Das erfindest Du jest," lachte Orpheus. "Wir kennen Dich! Wenn Du Dir nur eine Dummheit nachsfagen kannst . . ."

"Nein, wirklich," rief Daba, "'s ist mir solch ein Gebanke durch den Kopf gestogen wie eine Schwalbe durch's Zimmer; aber ich merkte dann balb, daß Brandslöcher durchsichtig sind. So warf ich denn das Gewand als unheilbar beiseite und stellte mich auf den Schemel, um durch das Loch neben der Thür auf den Hof zu sehen, denn der Gesang war zu Ende und die Stille sing an mir unheimlich zu werden. Papias slötete auch nicht mehr und hatte sich in die Ecke gesetzt, wo Orpheus den Brief nach Tauromenium geschrieden."

"Da stand die Tinte," rief dieser, "welche ber Herbergsbater uns gestern geliehen."

"Gang recht, und als bie Mutter gurudtam, faß mein Bapias ba und tauchte ben Finger in bas Faß und betupfte fein weißes Kleidchen; ihr konnt euch bas icone Mufter nachher betrachten. — Aber unterbrecht mich nicht wieber! Ich schaute also hinaus auf ben Hof. Er war leer: die Monche hatten ihn alle berlassen. Da erschien ein schlanker junger Berr in einem weißen Gemanbe mit zierlichen himmelblauen Borten in bem großen Thore. Der alte Pförtner froch ihm bemüthig nach, so weit es ber Strick erlaubte, mit bem er ani Bfoften hängt, und ber Berbergsvater brudte fich, mahrend er mit ihm fprach, beibe Sanbe auf die Bruft, als hatte er nicht nur links, sonbern auch rechts ein treu ergebenes Berg. Der junge Mann — es war natürlich unser Wohlthäter Marcus - ging zuerst im Bidgad, wie bie Schnepfen fliegen, über ben hof und tam bann

auf unsere Thür zu. Bon bem Pförtner und Herbergsvater war nichts mehr zu sehen. Erinnert ihr euch noch
ber kleinen Gothen, die ihr Bater vorigen Winter, als
es so kalt war, in der Tiber baden ließ? Erst gingen
sie nah an den Fluß und ließen sich die Zehen benetzen,
dann liesen sie fort, um bald wiederzukommen und sich
Stirn und Brust zu beseuchten. Aber sie thaten doch
ben Sprung in die Kälte, nachdem ihnen ihr Vater —
ich sehe den ungeschlachten Gesellen noch vor mir —
irgend ein barbarisches Wort zugerufen hatte. Der Marcus
machte es zuerst gerade wie die Buben; plöslich aber
schoß er auf unsere Thür zu und klopfte."

"Er hat an Dein liebliches Antlitz gebacht," lachte Karnis.

"Mag sein! Ich aber, ich regte mich nicht, ftanb mäuschenstill auf meinem Schemel und beobachtete ihn weiter burch die Öffnung, bis er erft einmal und bann noch einmal fragte: ,Ift Riemand brinnen?' Da hielt ich nicht länger an mich und gab zur Antwort: ,Alle Nun war ich berrathen. find aus! Wer kann auch gleich Alles bebenken. Ja, lacht nur! Auch über sein hübsches Gesicht flog ein Lächeln, und bann forberte er mich bringend auf, ihm zu öffnen, benn er habe Wich= tiges mit mir zu reben. Ich fagte, wir könnten uns auch burch bie Öffnung verständigen; Pyramus und Thisbe hatten fich fogar burch eine Mauerspalte gefüßt. Er aber ging nicht ein auf ben Spaß, sonbern warb immer ernfter und bestand auf seiner Bitte, benn bon biefer Stunde hange viel ab für ihn und für mich, und mas er mir zu fagen habe, bas burfe tein Anderer hören. Bum Flüftern lag die Öffnung zu boch, und fo blieb mir nichts übrig, als ben Schlüffel von Papias zu forbern; aber ber wußte nichts mehr von ihm. Später frug ich ben Buben nach ,ber Flöte', und da bracht' er ihn gleich. Kurz, ber Schlüffel war fort. Das rief ich bem Marcus zu, und nun rang er die Hände; aber nur kurze Zeit, denn der Herbergsvater, der sich hinter einen Pfeiler versteckt und gelauscht haben mußte, stand plözlich wie vom Himmel gefallen neben seinem jungen Herrn, löste einen Schlüffel vom Gürtel, sperrte die Thür weit auf und war wieder verschwunden, als hätte ihn der Boden verschluckt.

"Nun standen Marcus und ich einander gegenüber. Er war wie verstört; ich glaube wahrhaftig, der arme Schelm hat gezittert, und ich, ich fühlte mich auch nicht sehr sicher; aber ich brachte doch die Frage heraus, was er begehre. Da nahm er sich zusammen und versetzte: "Ich möchte . . . .

"Du möchteft . . . . half ich ihm ein.

"Und so wär' es wohl fortgegangen: "Er möchte,', wir möchten . . . ' wie bei den Schulbuben in unserem Hofe zu Rom, wenn der Lehrmeister ihnen ihre grieschische Lektion abhörte; aber Papias kam ihm zu Hüsse, denn er sprang ihm entgegen und ließ sich von ihm hoch heben wie auf dem Schiffe. Marcus that ihm den Willen, und dann übersiel er mich plötzlich mit einem Redesluß, bei dem mir ganz angst ward. Erst gab er mir so wunderschöne Dinge zu hören, daß ich dachte, nun würde eine Liebeserklärung kommen, und mich schon besann, ob ich ihn auslachen oder ihm um den Hals fallen solle, denn ein lieber, schöner Junge ist er ganz sicher, und wenn ihr es wissen wollt: ihm würd' ich recht gern

etwas gewähren. Aber er forberte gar nichts, und von mir — gieb Acht, Bater Karnis — von mir, die der gute Bater im Himmel mit seinen holdesten Gaben geschmuckt haben soll, ging er auf Dich über, Dich alten, bösen, verstockten, nichtswürdigen Heiden."

"Ich werbe ihn!" rief ber Sänger und erhob munter bie Kaust.

"Höre nur weiter," fuhr Dada fort. "Er hatte auch Mancherlei an Dir und der Mutter zu loben; aber weißt Du, was er euch vorwirft? Ihr sollt meine Psyche, meine Seele gefährben, meine unsterbliche Seele. Als ob ihr mir je von einer andern Psyche gesprochen, als dem Liebchen des Eros?"

"Das verhält sich boch anders," siel ihr Karnis ernster in's Wort. "Bei so manchem Liebe hab' ich Dich ausgeforbert, die Seele zu höherem Flug zu erheben. Du hast singen gelernt, und für die Seele des Weibes giebt es keine bessere Schule als Musik und Gesang. Wenn der Naseweiß — mein Enkel könnte er sein — Dir wieder mit solchen Thorheiten kommt, dann lass' ich ihm sagen — "

"Nichts läßt Du ihm sagen," rief Herse. "benn wir haben nichts und gar nichts mehr mit bem Christianer zu thun. Du bist meiner leiblichen Schwester Kind, und ich wünsche, hörst Du, ich forbere, daß Du ihm ben Weg weisest, wenn er es je wieder versucht, sich Dir zu nähern!"

"Wer soll uns hier finden?" fragte Daba. "Und was ihr ihm unterlegt, das beabsichtigt er gar nicht. Auf das, was er meine Seele nennt, nicht auf mich selbst, kommt es ihm an, und er wollte mich auch gar nicht in sein Haus, sondern zu einem Andern führen, ber ein Arzt werben solle für meine Seele. Ich lache ja gern, aber was er ba vorbrachte, war Alles so bringslich und feierlich und wunderlich ernst und geschraubt, daß der Spaß mir verging. Ich wurde zuletzt so wüthend bei dem Gerede, wie Keiner von euch mich jemals gessehen hat, und das brachte ihn außer sich und zum Rasen. Du bist ja selbst dazu gekommen, Mutter, wie der vornehme Herr vor mir auf den Knieen lag und mich beschwor, euch zu verlassen."

"Und bafür hat er von mir zu hören bekommen," versetzte Herse mit berber Selbstgefälligkeit, "was ich von ihm halte. Er spricht von der Seele, und was er begehrt, ist das Mädchen. Ich kenne meine Christianer und sehe voraus, wie es kommt. Um sein Ziel zu erreichen, debient er sich des Gesetzes — ihr wißt ja — und dann wirst Du von uns getrennt, in eine Rettungsanstalt, ein Kloster, oder wie diese traurigen Kerker sonst heißen, gesteckt und bekommst da von Deiner Seele mehr zu erschren, als Dir lieb sein wird. Mit Lachen, Gesang und Freude ist's dann vorbei. So steht es, und wenn Du klug bist, hältst Du Dich vor ihm verborgen, dis wir Alexandria verlassen, und das wird bald geschehen, wenn Du Bernunft annimmst, Karnis."

Diese Worte hatten so ernst und überzeugend geklungen, daß Dada die Augen besorgt niederschlug und Karnis sich nachbenklich vom Lager erhob.

Aber es wurde ihm keine Zeit zu weiterer Überslegung gelassen, benn ber Hausmeister erschien und forsberte ihn auf, sogleich mit seinem Sohn und Agne zu Gorgo zu kommen, um "die Klage der Isse" mit ihr einzustudiren. An Herse und Dada war die Einsadung

nicht mitergangen, und fo blieben biefe auf bem Schiffe gurud.

Die Matrone hatte in ben unteren Räumen Mancherlei au thun, Daba begab sich auf bas Ded und blidte ben Anderen nach. Dann schaute fie ber Arbeit ber Schiffsbauer zu und ließ bie Rinder, welche am Ufer fpielten, Früchte und Zuderwert, die Reste bes Nachtisches, fangen. Dabei bachte fie an die wunderlichen Reben bes Marcus. an bas, mas bie alte Damia bon ihr verlangt hatte, und Berfe's Warnung. Anfänglich wollte ihr dieselbe be= arundet erscheinen, balb aber gewann fie bie alte Buberficht wieder, benn ber junge Chrift konnte nichts Bofes mit ihr borhaben, und bag er fie in jebem Berftede gu finden wissen werbe, stand bei ihr ebenso fest, als baß er nicht ihre Seele — benn was konnte bies luftige Nichts einem Liebhaber frommen? — sonbern ihre hübsche, viel umworbene Person zu gewinnen begehre. Mit welcher Wärme hatte er ihre eigene Anmuth geschilbert, wie willig hatte er bekannt, bag er ihr Bilbnig machend, im Schlaf und Traum bor fich fehe, und nicht bon ihr laffen wolle und könne, ja, daß er sein Leben hinzugeben bereit sei, um ihre Seele zu retten. So rebete nur ein Berliebter, und bon einem folden ließ fich viel, ja Alles erreichen. Auf dem Wege aus dem Xenodochium zum Sause bes Borphyrius hatte fie ihn auf seinem Wagen gesehen und fich an ben wunderschönen Roffen gefreut, die er fraftig und anmuthvoll lenkte. Er war kaum brei Jahre älter als fie - und fie gahlte beren achtzehn, aber trot feiner Jugend und Schüchternheit konnte man ihn nicht unmannlich nennen, und bagu befaß er etwas Befonberes, bas fie anzog, mit Butrauen erfüllte und fie zwang,

immerfort an ihn zu benken und sich zu fragen, was es wohl sei. Der alten Damia Forderung beunruhigte sie, und ohne dieselbe würde es ihr noch weit reizvoller ersichienen sein, sich von ihm lieben, auf Händen tragen und durch die kanopische Straße sahren zu lassen.

Es fam ihr gang unmöglich bor, bag zwischen ihm und ihr Alles vorbei fein folle, und mahrend fie immerfort an ihn bachte und babei ben zimmernben Sklaven bisweilen einen Blid zuwarf, ftieß ein Boot bicht bei ihrem Schiffe an's Land und aus bemfelben fprang ein Führer ber faiferlichen Bangerreiter an's Ufer. ichoner Mann! Wie ftreng und ebel geformt mar bas gebräunte Geficht, wie leicht lockte fich ber rabenschwarze Bollbart und bas Haupthaar, welches aus bem golbenen Belme hervorquoll. Der bolchartige Degen an feiner Seite mar ber eines Tribunen ober eines Brafekten ber Reiterei, und welchen tapferen Thaten mochte biefer Rrieger im glanzenden Schuppenpanger, welcher feinem Batriziergeschlechte angehörte, es banten, bag er tros seiner Jugend ichon zu einem so hoben Boften gelangt war? Jest stand er am Ufer, schaute sich um, sein Blid begegnete bem ihren und fie fühlte, baß fie erröthe: er aber schien überrascht von ihrem Unblid, grüfte fie ehrfurchtsvoll in solbatischer Weise und schritt bann bem großen Schiffsforber qu, an bessen fühn gebogenen, unbekleibeten Rippen einige Wertführer Magstäbe und Meßichnure anlegten.

Hier stand ein alter Mann von würdigem Aussehen, in dem sie schon früher den Leiter der Werft erfannt hatte. Auf diesen eilte der Krieger zu. Sie hörte
ihn "Bater!" rufen, und gleich darauf sah sie, wie sich

bie Arme bes Graubarts öffneten und ber Offizier ihm mit inniger Freude an die Brust flog.

Daba verwandte keinen Blid von ben Beiben, bis sie Arm in Arm und in gärtlichem Gespräch in einem großen Hause im äußersten hintergrunde ber Werft verschwanden.

"Gin schöner Mann!" wieberholte Daba, und mahrend fie auf seine Wieberkehr wartete, schaute fie boch auch auf ben Weg, welcher ihr Marcus zuführen konnte. In ihrem Müßiggang begann fie Beibe zu vergleichen. Bu Rom waren viele ftattliche Solbaten gu feben gemefen, und ber Schiffsbauerfohn hatte am Enbe wenia por biefen voraus; aber ein Jungling wie Marcus mar ihr noch nirgenbs begegnet, und es gab auch faum feines= gleichen. Der Pangerreiter war ein schöner Baum unter anberen prächtigen Baumen, aber Marcus hatte etwas gang Eigenes an fich, und mahrend fie wiederum überlegte, was ihn benn vor ben Anderen auszeichne, was ihn eigentlich so gang besonders liebenswerth mache, stellte fich fein Bilb so lebhaft bor ihr inneres Auge, baß fie barüber ben ichonen Offigier und bie Schiffsbauer und alles Unbere bergaß.

## Fünftes Kapitel.

arnis und feine beiben Begleiter blieben lange aus. Die Luft, auf ben Banzerreiter zu warten, war Daba balb vergangen, und nachbem fie eine Zeitlang mit bem fleinen Papias wie mit einem Sundchen gespielt hatte, begann fie sich zu langweilen und es auf bem ftillen Schiffe unerträglich zu finden. Als bann bie Sonne sich zum Untergange neigte und die Anderen endlich wieder= tamen, erinnerte fie Karnis an sein Versprechen, fie in Alexandria umherzuführen, aber Herse gebot ihr, fich bis zum nächsten Tage zu gebulben. Da brach Daba, bie heute empfindlicher und reizbarer war als sonft, in Thränen aus, marf ben Spinnroden, welchen ihre Bflegemutter ihr reichte, in ben See und versicherte schluchzend, fie fei keine Sflavin, und fie werbe bavonlaufen und Bergnügen fuchen, wo sie es finde. Dabei benahm sie sich so ungeberdig, daß Berfe bie Gebuld verlor und fie heftig gurechtwies. Dann fprang fie auf, marf ein Tuch um und wollte über ben Steg auf's Land flieben; aber es gelang Rarnis, fie zurudzuhalten, und nachdem er ihr zugerufen hatte: "Rind, Rind, fiehst Du benn nicht, wie mube ich bin ?" nahm fie sogleich Bernunft an und versuchte es, ihn heiter

anzuschauen; aber bas wollte ben feuchten Augen nicht recht gelingen, und als sie sich endlich in einen Winkel zurückgezogen hatte, um still vor sich hin zu weinen, wurde dem Alten das Herz weich, und er hätte ihr am liebsten gute Worte gegeben und ihr die Locken gestreichelt; aber er bezwang sich, raunte seiner Frau einige Worte zu und erklärte sich dann bereit, Dada durch die kanopische Straße in das Bruchium zu führen.

Da lachte das Mädchen fröhlich auf, fuhr sich mit ber Hand über die naffen Augen, fiel dem Sänger um ben Hals, füßte ihm die rauhe Wange und rief:

"Du bist boch ber Beste von Allen! Mach' schnell, und wir nehmen die Agne mit; sie soll auch etwas feben!"

Aber die junge Christin zog es vor, auf dem Schiff zu bleiben, und so machte sich denn Karnis mit Dada auf den Weg. Orpheus folgte ihnen, denn wenn es den Truppen auch gelungen war, den Tumult zu beschwichtigen, sah es in der Stadt doch noch unruhig genug aus.

Verschleiert und ohne auffälligen Put — bafür hatte Herse gesorgt — wanderte das Mädchen am Arme bes Alten durch die Straßen, ließ sich Alles, was ihnen begegnete, von ihm erklären, und war dabei so wohlgelaunt und voll von närrischen Einfällen, daß Karnissseine Müdigkeit bald vergaß und sich dem Vergnügen hingab, ihr so viele ihm bekannte und ihr neue Merkswürdigkeiten zu zeigen.

In ber kanopischen Straße gerieth Daba außer sich vor Vergnügen. Da reihte sich ein palaftartiges Bauwerk an das andere. Reben den Häuserreihen liefen verbeckte Säulenreihen hin, ein breiter, von Sykomoren beschatteter Fußweg theilte den Damm in zwei Theile, und auf jeder Seite der schönen Allee, in der es von Menschen wimmelte, fuhren prächtig bespannte Wagen auf und nieder, tummelten sich Reiter, gab es auf Schritt und Tritt etwas Neues, Auffallendes zu sehen.

Einer großartigeren Straße hatte fich felbst Rom nicht zu rühmen, und Daba gab ihrem Wohlgefallen lauten Musbrud, aber Karnis ftimmte nicht in baffelbe ein; benn es emporte ihn, bag bie Chriften ben Brunnen inmitten bes Jugweges, einen ehrwürdigen Rilgott, auf bem reizende Rindergestalten frohlich umherkletternd erichienen, entfernt und bag fie bie hermen gur Seite ber Fahrstraßen theils umgestürzt, theils verstümmelt hatten. Orpheus theilte seinen Unwillen, und biefer erreichte ben Bipfel, als fie auf ben Poftamenten zu beiben Seiten ber hohen Gingangspforte eines befonders ftattlichen Saufes an Stelle ber Demeter und ber Ballas Athene bes Antiphilus, welche bie iconfte Rierbe ber Strafe gemejen waren und von benen ber alte Sanger seinem Sohne ergählt hatte, zwei roh gearbeitete Lämmer mit schweren Rreugen auf ben Rüden fteben faben.

"Wie Natten, die man mit einem Fallsteine erwischt hat!" rief der Alte. "Und was das Schmählichste ist, ich möchte wetten, daß sie die eblen Zierden der Stadt zerschlagen und in den Schutt geworfen haben. Zu meiner Zeit gehörte dies Haus dem reichen Philippus. Wart' einmal! Ob er nicht gar der Bater unseres Gastfreundes war, denn dieser ..."

"Der Hausmeister," versicherte Orpheus, "hat Porsphrius ben Sohn bes Philippus genannt."

Chers, Gerabis.

5

"Und Philippus ift ein Kornhänbler wie Porphyrius gewesen," fügte Karnis hinzu. "Die Demeter sollte auf ben Getraibesegen weisen, bem bies Haus seinen Reichthum verdankte, die Pallas Athene auf die Wissenschaft, welche von seinen Besügern gepstegt ward. Als ich dort studirte, gehörte in Alexandria jeder Besügende zu einer phislosophischen Schule. Der Gelbsack that es hier nicht allein. Heide und Jude, mochte er Kausherr sein oder nur die Zinsen des väterlichen Erbes verzehren, mußte auch über andere Dinge zu reben verstehen, als über den Preis der Waaren und die kommenden und gehenden Schiffe."

Während diese Gesprächs hatte Daba den Arm ihres Führers losgelassen und den Schleier mit der Hand gelüstet, denn zwei Männer waren zwischen den Lämmern, welche den Jorn des Karnis erregt hatten, hins durchgeschritten, und berjenige von ihnen, welcher nun den Klopfer auf das Hausthor fallen ließ, war der Sohn der Maria.

"Sieh, Bater, ba ist er!" rief Daba, während die Pforte sich öffnete, weit lauter, als es nothwendig gewesen wäre, um don ihrem Führer verstanden zu werden, und auch der Sänger erkannte Marcus, wandte sich seinem Sohne zu und sagte: "Nun sind wir im Reinen! Porphyrius und der Bater des jungen Christen sind Brüder. Philippus hat sein Haus in der kanopischen Straße dem Letztern, er wird wohl der Altere von Beiden gewesen sein, vererdt, und nun gehört es seiner Wittwe, unserer Herbergswirthin Maria. Eins muß man Dir Lassen, Kind, Du weißt Dir Andeter aus gutem Hause zu wählen."

"Das will ich meinen," lachte bas Mäbchen. "Aber

bafür sind sie auch stolz! Keinen armseligen Blick hat ber große Herr für uns übrig. Bum! ba fällt die Thür schon zu! Laß uns weitergehen, Oheim!"

Nachdem ber junge Christ ben Vorsaal bes väterslichen Hauses mit seinem Begleiter betreten hatte, blieb er stehen und sagte im Tone bringender Bitte: "Komm noch einmal mit mir zur Mutter; so barfst Du nicht scheiben."

"Wie benn sonst?" fragte ber Andere rauh. "Sie besteht auf ihrem Willen, ich auf bem meinen. Ihr sindet für das Erbgut ja wohl einen besseren Berwalter! Morgen früh brech' ich auf! Die Erbe soll mich versichlingen, wenn ich unter diesen toll gewordenen Menschen eine Stunde länger bleibe als nöthig. Übrigens ist Maria Deine Mutter, nicht meine."

"Aber sie ist auch Deines Baters Gattin gewesen," versetzte Marcus.

"Schön," erwiderte ber Andere. "Deßwegen nenne ich Dich auch meinen Bruder. Aber sie, — was sie mir etwa Gutes erwiesen, das habe ich ihr heimgezahlt durch zehnjährige Arbeit. Wir verstehen uns nicht, werden uns niemals verstehen."

"Doch, doch; ich war in der Kirche und habe — nein, lache nicht — und habe den Heiland gebeten, dies Alles zu schlichten, und er . . . Du hast ja die Taufe empfangen und gehörst zu den Seinen."

"Zu meinem Unglück. Ihr bringt mich noch burch biese süße Sanftmuth zum Rasen!" rief ber Anbere heftig. "Ich stehe auf eigenen, kräftigen Beinen, und biese schwielige Hand führt burch, was ber Kopf für bas Richtige hält." "Nein, mein Demetrius, nein! Sieh, Du glanbst an die alten Götter."

"Freilich," sagte ber Andere mit wachsender Ungeduld. "Du sprichst in den Wind, und meine Zeit ist gemessen. Jetzt pack' ich meine Siebensachen, und um Deinetwillen soll es mir auf ein Abschiedswort nicht anstommen, wenn ich Deiner Mutter das Rechnungsbuch bringe. Bei Arsinos besitz' ich noch Land genug, das mir gehört, mir allein. Ich hab' es satt, mir von einem Weibe meine Sache, die ich verstehe, um und um drehen zu lassen. Auf nachher, kleiner Marcus! Welde mich nur an; in genau einer Stunde din ich bei Deiner Mutter."

"Demetrius!" rief der Jüngling, und versuchte es noch einmal, den Bruder zurückzuhalten; aber dieser machte sich mit einer fräftigen Bewegung von ihm los und durchschritt rasch den mit Blumen bepflanzten offenen Raum, in dessen Mitte ein Brunnen rauschte und um welchen sich viele Zimmer reihten, zu denen auch die seinen gehörten.

Marcus sah bem Stiefbruber traurig nach. Beibe bachten und fühlten zu verschieden, um sich je ganz versständigen zu können, und wer sie neben einander gesehen hätte, wäre schwerlich geneigt gewesen, sie für die Söhne des gleichen Baters zu halten, benn der Gine war das gerade Gegenspiel des Andern. Marcus war schlank und schmächtig, Demetrius dagegen breitschulterig und starktnochig.

Nachbem sich Marcus von bem Bruber getrennt hatte, begab er sich in das weite Franengemach, wo Maria, nachdem sie die Arbeiten der webenden Stlavinnen in ben Werkstätten hinter bemfelben beauffichtigt hatte, in biefer Stunde zu weilen pflegte.

Er fand bie Wittme in lebhaftem Gespräch mit einem geiftlichen herrn bon hohem Alter und milbem, würdigem Ansehen. Sie hatte bie Bierzig überschritten, burfte aber boch noch für eine ichone Frau gelten. Bon ihr hatte ber Sohn bie ichlanke, wenig gerundete Geftalt mit ben schmalen Schultern, von ihr die leicht geneigte Haltung, die Feinheit ber Buge, die Weiße ber haut und bas weiche, wellige, rabenschwarze Saar. Die Ahnlichkeit Beider trat noch auffälliger hervor burch ben schlichten golbenen Reifen, welcher ihr Saupt wie feines umgab; ja, man wurde hier ein feltenes Raturspiel bor sich gehabt haben, wenn nicht bas schwarze Auge ber Mutter fo gar verschieben von bem bes Sohnes gewesen ware, benn ihr Blid war flug und icharf und bisweilen nicht ohne männische Härte, während ber träumerische Schimmer, welcher von bem blauen Auge bes Marcus ausging, seinem Antlit eine beinahe weibliche Anmuth verlieh.

Sie mußte mit bem Greise ihr gegenüber ernste Dinge verhandelt haben, benn ihre Wangen waren beim Eintritt bes Jünglings leicht geröthet und die feinen, spigen Finger pochten schnell und leise an die Lehne des Polsters, auf dem sie ruhte.

Marcus füßte erst bem geistlichen Herrn, bann ihr bie Hand und berichtete, nachbem er sich mit kindlicher Besorgniß nach ihrem Besinden erkundigt hatte, daß Demetrius später komme, um von ihr Abschied zu nehmen.

"Wie gnädig!" sagte sie kuhl. "Du weißt, ehrs würdiger Later, was ich verlange und was er verweigert.

Die Bauern, immer wieber die Bauern! Kannst Du mir erklären, warum gerade sie, die doch das Walten des Herrn weit unmittelbarer fühlen als wir Städtes bewohner, warum sie, deren Wohl und Wehe so sichtlich und greifbar in der Hand des Höchsten liegt, sich gegen das Heil so widerspenstig verhärten?"

"Sie hängen am Gewohnten," versetzte ber Greis. "Ihre Saat hat Ernten getragen unter ben alten Götztern, und weil sie von unserem Bater im Himmel, den sie nicht zu sehen und zu greifen vermögen wie ihre Götzen, auch nicht mehr als das zehnte ober zwanzigste Korn zu erwarten haben — "

"Immer nur bas Mein und Dein, die elenden Güter bes Staubes!" fiel ihm die Wittwe seufzend in's Wort. "Demetrius wird die Abgötterei seiner Lieblinge warm genug zu vertheidigen wissen. Hate, so bleib und hilf mir ihn widerlegen!"

"Ich blieb schon zu lange," versetzte ber Priester, "benn ber Bischof forbert mich zu sich. Mit Dir, mein Marcus, möchte ich reben. Sprich morgen früh bei mir vor. Der Herr sei mit euch, ihr Lieben."

Der Priester erhob sich, und als er Maria zum Abschiebe die Hand reichte, hielt sie ihn zurück, winkte ihrem Sohn, sich ferner zu halten und sagte leise: "Marcus soll nicht ahnen, daß ich den Irrweg kenne, auf den er gerathen. Red' ihm morgen scharf in's Gewissen. Was gegen die Dirne zu thun ist, nehm' ich selbst in die Hand. Wird es Theophilus gar nicht möglich sein, mir ein Stündchen zu gönnen?"

"Jest schwerlich," entgegnete ber Greis. "Du weißt, baß Chnegius hier ist, und wie viel von diesen Tagen

für ben Bischof und unsere Sache abhängt. Wirf biesen Bunsch boch zu ben Toten, ich bitte Dich, Tochter, benn wenn Theophilus Dich auch empfängt, so glaub' ich boch und — zürne mir nicht — muß ich auch hoffen, baß er Dir in bieser Angelegenheit nimmermehr nachgiebt."

"Nicht?" fragte die Wittwe und schaute bekümmert zu Boden; aber sobald der geistliche Herr sich entfernt hatte, erhob sie den Blick mit eigenwilligem Trot. Dann ließ sie sich von ihrem Sohne, mit dem sie schon gestern stundenlang über seine Reise nach Rom geredet hatte, erzählen, was er mit Demetrius gesprochen, wie er seine Rosse gefunden, ob er beim nächsten Wettsahren auf den Sieg hoffen dürse und was er sonst an diesem Tage gestrieben. Dabei entging es ihr nicht, daß Marcus ihr weniger frei Rede stand als sonst und das Gespräch wieder und wieder auf seine Reise und das Kenodochium hinzuleiten versuchte; aber sie schnitt ihm immer das Wort ab, denn sie wußte, worauf er zielte, und wollte ihn heute nicht hören.

Die Stlaven hatten längst filberne, breiarmige Lampen auf die Postamente gesetzt, als Demetrius endlich erschien.

Seine Stiefmutter empfing ihn mit freundlicher Miene und fragte ihn nach gleichgültigen Dingen. Er gab ihr mit schlecht verholener Ungeduld Auskunft, benn er war nicht gekommen, um mit ihr zu plaudern. Sie empfand das deutlich; aber es gefiel ihr, ihn hinzuhalten, und sie that es in einer Weise, welche ihn an seine Knabenjahre und die innere Noth und Pein erinnerte, welche ihm das junge Leben verdorben, als diese Frau an die Stelle seiner guten, zärtlichen rechten Mutter getreten war und sich zwischen ihn und den Bater gestellt

hatte. Gerade wie heute war fie ihm bamals Tag für Tag begegnet: mit freundlich klingenben Worten, aber fühlem, liebeleerem Bergen. Er mußte, baß fie jebem feiner Inabenhaften Irrihumer und fleinen Bergeben einen üblen Sinn untergeschoben und fie auf ichlimme Gigenichaften und bofe Triebe feiner Seele gurudgeführt, baß fie ihrem Batten ein zu feinem Nachtheile entstelltes Bilb seines Seins und Wesens aufgebrängt hatte, und biese Schuld konnte er ihr nicht vergeben. — Bur Zeit ber Ermorbung seines Baters Apelles war er schon ben Anabenjahren entwachsen gewesen, und als ältestem Sohn bes Saufes hatte es ihm augestanden, bie Leitung bes Geschäfts mit seinem Oheim Borphprius zu theilen; aber ber Gebanke, mit ber Stiefmutter an einem Orte leben zu muffen, war ihm unerträglich erschienen, und so hatte er, zumal er von früh an dem Landleben geneigt war, Maria bas Saus in ber tanopischen Strafe überlassen. ben Oheim bestimmt, ben Antheil seines berftorbenen Brubers an bem Beschäfte in baarem Belbe festauftellen und auszugahlen, und Alexandria endlich verlassen, um die großen Landguter in ber Chrenaica zu verwalten.

Nach wenigen Jahren hatte er sich zu einem außgezeichneten Landwirth herangebilbet. Schon lange holten bie Grundbesitzer ber ganzen Provinz gern seinen Rath ein ober richteten sich nach seinem Beispiel, und bas Rechnungsbuch, welches er auf bem Tische vor bem Lager Maria's niebergelegt hatte — drei stattliche Rollen bewies mit unansechtbaren Jahlen, daß er es verstanden hatte, die Einkünste der großen Ländereien, denen er vorstand, zu verdoppeln. Er durfte mit gutem Recht freie Hand für sich verlangen und konnte auch mit aller Entschiebenheit auf seinem Willen bestehen, benn ihn hob bas stolze Gefühl bes unabhängigen Mannes, ber mit wibrigen Berhältnissen rücksichtslos bricht, weil er bie Mittel besitzt, entweder sorglos zu ruhen ober seine Kraft neuen Unternehmungen zu wibmen.

Nachbem Demetrius seiner Stiefmutter lange genug unluftig Rede gestanben, legte er bie Sand auf bas Rechnungsbuch und bemerkte unvermittelt, daß es nun Beit fei, bon ernften Dingen gu reben. Er habe ichon Marcus erklärt, daß ihre Forderung ihm unannehmbar erscheine. Er fei fein Bauberer und wünsche heute noch jum Abichluß zu fommen, um entweber auf ben Bütern weiter nach bem Rechten zu sehen ober fich mit ber Bewirthichaftung feiner eigenen Ländereien zu befaffen. Beharre Maria auf ihrer letten Verordnung, so werde er ihr gwar feine Bollmachten gurudgeben, boch fei er bereit, in die Chrenaica gurudgutehren, und ben neuen Berwalter, ben fie balb suchen moge, in die schwierigen Berhältniffe jener Lanbichaft einzuführen; bann aber werbe er mit bem Kamiliengute nichts weiter zu thun haben. Dies fei sein lettes Wort, und sie wurden in biefer Beise - so ober so - ohne einen Bruch für bas Leben, ben er ichon um bes Marcus willen nicht wünsche, zum Abschluß gelangen.

Demetrius hatte ernst und leidenschaftlos gesprochen, aber seine Rebe schmeckte doch so sehr nach der Bitterskeit, die ihn beseelte, daß es der Wittwe nicht entgehen konnte, und so hob sie denn bei ihrer Antwort hervor, daß es sie schmerzen solle, wenn er ihrem Berlangen Beweggründe, welche sich auf seine Person bezögen, unterslege. Sie habe ihm Großes zu danken und gebe ihrer

Erfenntlichkeit mit Freuden Ausdruck. Er wisse, daß das Gut, welches er verwalte, halb mit ihrem Eingebrachten, halb aus dem Bermögen ihres Gatten bezahlt worden sei, daß es ihr zu gleichen Theilen mit ihren Kindern—ihm und Marcus — gehöre, daß aber das Testament ihres Gatten ihr die undeschränkte Berfügung über dassselbe zuerkenne. Sie sei bestrebt gewesen, dem Bertrauen des Berstorbenen zu entsprechen, indem sie ihm in jungen Jahren die Berwaltung ihres Besithums anvertraut habe. Die Einkünfte seien unter seiner Leitung gewachsen, ja sie glaube, daß er es verstehen werde, in Zukunft noch glänzendere Erfolge zu erzielen; aber die Mißstände, welche auf den Gütern herrschten, seien unerträglich und müßten abgestellt werden, auch wenn sich dadurch der Gewinn um die Hälfte vermindere.

"Ich bin Christin!" rief sie, "und bin es mit Hanzer Seele. Leib und Leben hab' ich meinem Heiland geswidmet. Was frommten mir alle Schäße der Welt, wenn ich Schaden nähme an meiner Seele; und sie, mein ewiges Theil, muß zu Schaden kommen, wenn ich es dulbe, daß heidnische Bauern und Sklaven meine Taschen süllen. Darum bestehe ich darauf fest, unerschütterlich und unbeugsam, daß unsere Sklaven in der Chrenaka — und sie bilden eine Heerde von mehr als dreitausend räudigen Schasen — daß unsere Sklaven sich entweder zur Tause bequemen oder für christliche eingetauscht werden."

"Das wurde heißen . . . " rief Demetrius cifrig.

"Ich bin noch nicht am Ende," fiel fie ihm in's Wort. "Was bie Bauern angeht, welche als Pächter auf unserem Grund und Boben sigen, so hängen sie

fämmtlich — Du bekanntest es gestern — ber Abgötterei hartnäckig an. Wir lassen ihnen Bebenkzeit, und ber jährliche Kontrakt barf nur benen erneuert werben, welche sich verpslichten, von ben alten Opfern zu lassen unb sich zu unserem Herrn zu bekennen. Fügen sie sich, so wird es ihnen zum Heile gereichen hier und bort; wenn sie sich weigern, kündigt man ihnen und setzt im nächsten Jahre christliche Pächter an ihre Stelle."

"Wie ich biefen Stuhl mit einem anbern vertausche," lachte Demetrius, indem er einen Sessel von schwerer Bronze aufhob und ihn auf den harten Wosaitboben bes Gemaches niederstieß, baß es bröhnte.

Maria schrak zusammen und fuhy dann in größerer Erregung fort: "Wein Leib kann erbeben, aber meine Seele ist fest, wo ihr ewiges Heil auf dem Spiele steht. Ich verlange — und diesem Verlangen muß nachgekommen werden, sobald mein Bevollmächtigter — Du oder ein Anderer — unsern Grund und Boden wieder betritt; ich begehre, daß alle heidnischen Tempel, jedes Bild der Felds und Gartengötter, jeder Opseraltar und jeder heilige Stein, mit dem die Bauern Abgötterei treiben, eingerissen, zerschlagen, umgestürzt oder beiseite geworfen werde. Das ist es, was ich verlange."

"Und wozu ich mich nie und nimmer hergeben werde!" rief Demetrius mit tiefer, grollender Stimme. "Was dem Menschen seit Jahrtausenden heilig und theuer war, fortblasen wie eine Feder vom Mantel, das ist mir zu schwer. Geh hin und thu es selber; Du bringst es zu Stande!"

"Was foll bas?" fragte Maria, und richtete sich stolz und mit einem abweisenden Blick in die Höhe.

"Ja, wenn irgend wer, so bringst Du es zu Stande!" wiederholte Demetrius die eigene Rede, ohne sich einsschückern zu lassen. "Ich habe unsere Ahnendilber heute gesucht, die ehrwürdigen Bildnisse der Menschen, die unseren Kinderherzen theuer gewesen, die unserer Bäter Bäter und Mütter waren, die unseres Geschlechtes Größe geschaffen. Wo sind sie geblieden? Da, wohin Du dieses Hauses, dieser Straße, dieser Stadt edle Zierden, unsere Schutzötter, den Hermes und die Pallas Athene, geworsen. In den Kalkofen sind sie gewandert. Der alte Phadis hat mir's unter Thränen gestanden. Armes Haus, dem man seine Vergangenheit raubte, seine Zier, seinen Schutz!"

"Ich habe ihm bafür etwas Besseres gegeben!" verssetzt Maria mit bebender Stimme und sah Marcus mit einem Blide des Einverständnisses an. "Zum letzen Male sei nun gefragt: Willst Du thun, was ich verslange, oder willst Du es nicht thun?"

"Ich werbe es nicht thun!" versetzte Demetrius fest. "So bedarf es für unsere Güter eines neuen Berswalters."

"Du wirst ihn sinden; aber Dein Land, das auch unser Land ist, es wird zur Einöde werden. Armes Land! Denn wenn Du die Heiligthümer des Feldes versnichtest, wirst Du damit seine Seele töten, sind sie doch die Seele des Feldes! Um das Heiligthum haben sich die ersten Ansiedler geschaart, auf sie und die Götter, die in ihnen wohnen, setzt der Bauer mit Recht seine Hoss nung für das, was er sät und pflanzt, für Weib und Kind und Vieh, für Alles, was ihm gehört. Mit dem Heiligthum zerstörst Du die Hossmung des Landmanns

und mit ihr alle Freudigkeit des Lebens. Ich weiß es, ber Bauer glaubt vergeblich zu schaffen, wenn Du ihm die Götter nimmst, die seiner schweren Arbeit Gebeihen geben. Der Landmann: bei der Saat will er hoffen, beim Wachsthum der Frucht will er die Götter sehen, die es förbern, bei der Ernte verlangt es ihn, freudig zu danken. Was ihn hebt und erhält und beglückt, Du nimmst es ihm, wenn. Du seine Heiligthümer zerstörst!"

"Wir geben ihm andere, bessere!" versetzte Maria. "Sorget nur auch, daß sie ihm genehm sind," entsgegnete Demetrius ernst. "Bewegt ihn, das zu lieben, daran zu glauben, darauf zu hossen, was ihr ihm aufsbringen wollt, aber nehmt ihm nicht sein Bestes, bevor ihr ihn geneigt und fähig sindet, den Ersat anzunehmen, den ihr ihm aufzwingt. Laß mich jetzt gehen. Wir sind Beide nicht mehr in der Stimmung, für die Zukunst anzuordnen, was gut ist. Nur mit dem Ginen sind wir beute schon fertig: ich verwalte die Güter nicht länger!"

## Sechstes Rapitel.

emetrius hatte, nachdem er seine Stiesmutter verlassen, bie Zeit wohl benützt und dem griechischen Schreibsstlaven, welcher ihm nach Alexandria gefolgt war — ihm selbst gereichte es zur Qual, die Feder zu führen — mehrere Briefe diktirt. Sie bezogen sich auf seinen Abschied von der Chrenaïca und sein Borhaben, das eigene Sut selbst zu verwalten. Nun sie gerollt, mit der Schnur umwunden und versiegelt vor ihm lagen, famen sie ihm vor wie Grenzsteine an der Bahn seines Lebens.

Schweigend wandelte er auf und nieder und versgegenwärtigte sich das Schicksal der Sklaven und Bauern, welche ihm so lange treue Diener und Mitarbeiter gewesen waren, deren Zutrauen er erworben und unter denen er Manchen lieb gewonnen hatte.

Er konnte sich das Leben dieser Leute, ihre Thätigsteit, ihre Feste ohne Götterbilder, Opfer, Kränze und frohen Gesang nicht benken. Sie kamen ihm vor wie Kinder, benen Spiel und Lachen untersagt werden sollten; und wieder mußte er an seine Knabenzeit benken und ben ersten Tag, an dem er in die Schule gegangen war

und bort, statt sich fröhlich in bem sonnigen Garten bes väterlichen Hauses zu tummeln, in einem bumpfen Gemach hatte still sigen muffen.

Ob wohl die Welt jest auch an jene Grenzmark im Dasein getreten sein mochte, bei der Freiheit und sorgloser Lebensgenuß aufhört und das schwere Ringen nach höheren Gütern beginnt?

Enthielt bas Evangelium die Wahrheit und ging bas in Erfüllung, was es verhieß, dann war es vielsleicht gerathen, den Schuldschein anzunehmen und manchen glänzenden Schmud des Daseins hinzugeden für die unsvergänglichen Schätze, die es verhieß. Mancher gute und fluge Mann, dem er im Leben begegnet, und der Kaiser, der große und weise Theodosius selbst, waren mit ganzer Seele der Lehre Christi ergeden. Demetrius wußte auch aus Erfahrung, daß der Glaube seiner Mutter, in welchen er als Knade eingeführt worden war und von dem ihn derselbe Bater, der ihn an den Tausstein geführt, früh abwendig gemacht hatte, armen Menschen mit verkümmertem Dasein großen Trost und eine starke Stütze gewähre.

Aber seine Bauern und Felbarbeiter? Waren sie nicht gesund und zufrieden?

Welche Macht ber Erbe konnte sie, die gäh am Gewohnten hingen, bewegen, den väterlichen Glauben, die ehrwürdigen Gewohnheiten, denen sie Wohlbefinden und Freude am Dasein verdankten, aufzugeben und im Ungewissen zu suchen, was sie jetzt schon ihr Gigenthum nannten?

Seine Festigkeit reute ihn nicht, aber er sagte sich boch, daß Maria nur zu balb auch ohne ihn ihren Bor-

sat zur Ausführung bringen und ihr Zerftörungswert burchführen werbe, und jeder Tempel, jedes Marmorbilb, jede lauschige Grotte, jeder von frommen Sanden gesalbte Stein auf den Gütern, welche bem Untergang erlesen, stellten sich ihm vor das innere Auge.

Er war gewohnt, ben Tag mit bem ersten Hahnenschrei zu beginnen und sich früh zur Ruhe zu legen. Auch heute schickte er sich an, bas Schlafgemach zeitig aufzusuchen, als Marcus bei ihm eintrat und ihn bat, ihm noch eine Stunde zu gönnen.

"Du grollst der Mutter," sagte der Jüngling und blickte ihn traurig und bittend an; "aber Du weißt ja, daß sie für den Glauben Alles hingiedt und opfert. Wie bitter Du wieder lächelst! Bersetze Dich nur in meine Seele. Wenn man Ginen so lieb hat wie ich die Mutter, so schmerzt es, wenn ein Anderer, dem man auch gut ist — und Du bist doch mein Freund und Bruder — dann schmerzt es, den Ginen sich so widerwillig von dem Andern abwensen zu sehen. Das herz ist mir heut ohnehin schwer."

"Armer Junge," entgegnete ber Landmann. "Freislich bin ich Dein Freund und will es auch bleiben; Du trägst ja keine Schuld an dem Allen! Übrigens bin ich selbst nichts weniger als froh. Ihr habt gut versordnen: Nieder mit den Heiligthümern, in's Elend mit Denen, die anders denken als wir! — Faßt das Ding an wie ihr wollt, hie und da wird es doch zu Gewaltsthätigkeiten kommen; ja, wenn kein Blut kließt, ist es ein Bunder. Für euch handelt sich's dabei nur um einen allgemeinen Begriff: die heidnischen Bauern des Gutes. Für mich steht es anders! Ich kenne die Skaven und Pächter, ihre Weiber und Kinder bei Namen und weiß

wie sie aussehen. Jeber von ihnen hat mir den Morgensund Abendgruß geboten und die Hand geschüttelt oder den Rock geküßt. Mancher ist weinend zu mir gekommen und hat mich heiter verlassen. — Beim Donnerer Zeus! Weichherzig hat mich noch Niemand genannt, aber ich wollte heut, daß ich's weniger wäre! Und die Galle läuft mir über, wenn ich frage: Wozu, wosür denn das Alles?"

"Um bes heiligen Glaubens willen, Demetrius; ge= wiß nur für bas ewige Heil biefer Leute!"

"So?" fragte ber Landmann gebehnt. "Das weiß ich beffer. Ware bas, und bas allein, wirklich bie Deinung, bann baute man Rirchen und Ravellen, ichicte uns würdige Briefter - ich bente an Cufebins und feines= gleichen - und versuchte mit jener Liebe, die ihr fo eifrig im Munde führt, die Menschen für euren Berrn ju gewinnen. Das ju thun hab' ich heute fruh Deiner Mutter felbst gerathen. 3ch glaube, es ließe sich bamit. wie anderwärts fo auch bei uns, zu bem Biele gelangen. das ja nun einmal erreicht werben soll, aber freilich nicht heut ober morgen. Der Bauer, ber sich in die Kirche gewöhnt und Butrauen zu bem neuen Gotte gefaßt hat. giebt schon bon felbst bie alten Götter und ihre Beilig= thumer auf; bafur hab' ich an jedem Finger ein Beifpiel. Das hätt' ich auch ruhig mit ansehen können, benn ich brauche die Arme und Beine und nicht bie Seelen der Leute; aber das alte Saus verbrennen, bepor man auch nur Sola und Stein für bas neue befitt, bas nenn' ich freveln, bas ist grausam und thöricht, und wenn eine so kluge Frau wie Deine Mutter sich fteift, bergleichen über Hals und Ropf burchzusegen, bann stedt etwas Besonderes bahinter."

Gbers, Scrapis.

Digitized by Google

"Du benkst, sie wolle Dich, Dich, Demetrius, besseitigen?" siel ihm Marcus lebhaft in's Wort. "Aber barin irrst Du, Du irrst ganz gewiß. Was Du auf ben Gütern geleistet . . . "

"Das, das!" rief der Andere. "Was habe ich, was hat meine Arbeit mit dem Allen zu schaffen! Über's Jahr — ich höre den Hasen laufen — über's Jahr soll aus den Dörfern und von den Feldern der frommen Maria Alles verschwunden sein, was an die heidnischen Götter erinnerte. Das hat man im Sinn! Mit dieser frohen Kunde wird dann zum Bischof geeilt, und wenn man ein Wunder zum andern fügt, so wächst die Anwartschaft auf die künftige Heiligenkrone. Daher dieser Eifer, nur daher!"

"Du rebest von meiner Mutter!" rief Marcus und hob die Augen mit rührender Bitte zu dem Bruder empor.

Da schüttelte ber Landmann bas buschige Haupt und fuhr in milberem Tone fort: "Ja, Kind, das hatte ich vergessen, und es könnte wohl sein, daß ich irre; aber ich din auch nur ein Mensch! Es kommt hier Eins zum Andern, und es schlägt in diesem Hause so viel auf mich ein, daß ich mich selbst nicht mehr kenne. Der alte Phabis meint, es sei nun ernstlich im Werke, den Bater zum Märthrer zu stempeln."

"Die Mutter ist überzeugt, daß er für den Glauben gestorben, und weil sie ihn so innig geliebt hat . . . "

"Also boch!" knirschte Demetrius und schlug mit ber Fauft auf ben Tisch. "Die Lüge, die Einer gesät, bas verstuchte Unkraut, überwuchert dies arme Haus bis über bas Dach! Du freilich, was kannst Du noch von unserem Bater wissen? Aber ich, ich hab' ihn gekannt. Ich bin babei gewesen, wenn er mit seinen Philosophen über Alles gelacht hat, was nicht euch Christen allein, nein, was auch frommen Heiben für bas Heiligste gilt. Der Lucrez war sein Evangelium. Die Kosmogonie bieses Gottesleugners lag neben seinem Bette, und wenn er verzreiste, nahm er sie mit."

"Er hat die heibnischen Dichter geliebt, aber barum war er bennoch ein Chrift," entgegnete Marcus.

"Nicht mehr und nicht weniger als ber Oheim Borphprius und ich!" rief ber Landmann. "Seit unser Großvater Philippus die Taufe empfangen, hat fich Glück und Gintracht von biefem Saufe gewandt. Um ber Rornlieferungen für Staat und Raifer nicht verluftig zu geben, fiel er ab von ben alten Göttern und wurde ein Chrift und machte seine Sohne zu Chriften. Aber er ließ fie bon seinen heibnischen Freunden erziehen, und so galten fie für bas, mas fie nicht maren. Wenn es fein mußte, zeigte er sich mit ihnen in ber Kirche; aber ihr tägliches Dasein, ihr Genuß, ihre Erholung waren beibnisch, und wenn bes Lebens Ernst an sie herantrat, brachten sie ben Göttern ein blutiges Opfer. Burudzutreten war ihnen nicht möglich, benn ber Chrift, welcher abtrunnig wird und fich wieber gu ben alten Göttern bekennt, ver= liert bas Recht, über bas Seine im Testament zu verfügen. Du fennst bas Geset, und wenn Du mich fragft, warum ich selbst ohne Weib und Nachkommen - und ich liebe die Kinder, auch wenn fie Anderen gehören als einsamer Mann mit fargem Lebensgenuß meine Tage und Rachte hinschleppe, fo magft Du's erfahren: 3ch biene ben alten Göttern offen und frei und gehe nicht

in bie Kirche, weil ich bie Lüge verachte! - Was foll ich mit Kindern, benen ich burch meinen Wandel ent= ziehen wurde, was mein ift? Das Testament, bas allein hat unfern Bater bewogen, mich als Rnaben taufen gu laffen und fich als Chrift zu geberben. Mit bem Lucrez im Lebersade - ich hab' bas Röllchen mit biefen Sanben zu ber Gelbiasche gelegt - ift er nach Betra gereift, um die Kornlieferung für die Felsenstadt zu erlangen. Auf bem Beimweg ward er erschlagen; wahrscheinlich bon seinem eigenen Diener Anubis, benn ber hat ben Inhalt ber Tafche gefannt und ift feitbem fpurlos verschwunden. Bu berfelben Beit hatten heibnische Saragenen in ber Gegend zwischen Betra und Aila driftliche Wanberer und Anachoreten überfallen und getötet, und barauf, nur barauf grundet bie Mutter bas Recht, unfern Bater einen Märthrer zu nennen. Und bennoch hat fie feine Befinnung recht wohl gefannt und manche Thräne um ihretwillen vergoffen. - Nun steuert fie große Summen für jeden Kirchenbau, nun hat fie ihr Xenodochium gegründet. nun wirft fie ihr Gelb mit vollen Sanden ben Monchen und Rlöftern in ben nimmersatten Rachen. Bu welchem 3mede? Unfer Bater foll als Märthrer anerkannt werben! Aber bisher hat sie Gelb und Mühe verschwendet. Der Bischof ist für mich ein hassenswerther Thrann: fenn' ich ihn recht, so nimmt er an, was sie bietet, und thut ihr boch nicht ben Willen! Zett führt fie ihre beste Phalang in's Feld und überrascht ihn mit einem neuen Wunder. Wie ein Taschenspieler, ber aus einem weißen ein schwarzes Gi macht, verwandelt fie im Sandumbreben eine heibnische in eine driftliche Lanbschaft. Was mich betrifft, so helf' ich ihr nicht bei bem Runststück!"

Marcus hatte bei bieser Erzählung balb ben Blick gesenkt, balb bie großen Augen ängstlich zu bem Bruber aufgeschlagen. Gine Zeitlang fand er kein Wort ber Entgegnung, und man sah ihm an, daß er schwer mit sich kämpste.

Demetrius ftörte ihn nicht und ordnete schweigend die Paphrusdlätter auf dem Tische, dis Marcus ihn anzief und nach einem tiefen Athemzuge im Tone sicherer Überzeugung und mit einem glückseligen Lächeln, welches sein ganzes Antlitz verklärte, ausrief:

"Die arme Mutter! Wie Du, so werben fie Biele verkennen; war ich boch felbst in Gefahr, an ihr au ameifeln. Aber nun meine ich fie gang an berfteben! Sie hat ben Bater so innig geliebt, und was er im Fleische für sich selbst zu erwerben unterließ, das will fie nun für seine ewige Seele erringen. Er hatte bie Taufe empfangen, und ihr Gebet, ihre Opfer sollen ihm Onabe bei Dem ermirfen, ber ja fo gerne verzeiht. Sie alaubt an ben Märtprertob unferes lieben Berftorbenen. und wenn bie Rirche ihn Denen zugesellt, welche für fie geblutet, bann ift er gerettet und fie findet ihn wieder ba brüben, und in reinerem Lichte streckt er, wenn ber Berr fie einst abruft, ber treuen Gefährtin, bie feine Seele gerettet, überfließend von Liebe und heißem Dank, bie Arme entgegen. Ja, nun verstehe ich sie völlig, und ich will ihr von heute an helfen, und bas Schwerfte foll mir nicht zu schwer, bas Beste nicht zu gut sein, um ber armen gefährbeten Seele bes Baters bas himmelsthor au erichließen!"

Bei ben letten Worten hatte bes Jünglings Blick in schwärmerischem Glanze geleuchtet; bem Lanbmann

aber wurde bas Berg weich und um feine Rührung zu verbergen, rief er leichtfertiger und berber als fonft:

"So wird es sich wohl verhalten, mein Junge!" Dann fuhr er sich rasch mit der Hand über die Augen, schlug Marcus sest auf die Schulter und suhr munter sort: "Lieber ersticken als hinunterschlucken, was man für recht hält. Frei von der Leber weg reden hat noch Niemand gesichadet. Stimmt man dabei auch nicht überein, so lernt man doch einander verstehen. Ich habe meine Art, ihr habt die eure. So wären wir denn also im Reinen; aber auf die Tragödie folgt das Satyrspiel, und ich denke, wir schließen diesen aufregenden Abend mit einem harmsosen Geplauder."

Damit streckte sich Demetrins auf ein Polster aus, lub Marcus ein, bas Gleiche zu thun, und balb ging die Unterhaltung, wie gewöhnlich, wenn diese Beiden zussammen waren, auf die Pferde über. Marcus lobte die Stuten, welche sein Bruder für ihn auferzogen und die er heute im Hippodrom um die Nyssa\*) gelenkt hatte, und der Landmann fügte selbstgefällig hinzu:

"Alle vier von demselben Bater und ausgesucht treffslichen Müttern. Ich hab' sie selbst eingefahren und möchte... Aber warum warst Du heute früh nicht im Stalle?"

"Ich konnte nicht," entgegnete Marcus und ers röthete leicht.

"Dann fahren wir morgen nach Nikopolis hinaus, und ich zeige Dir, wie Du die Megare an bem Taragippus\*\*) vorbeibringft."



<sup>\*)</sup> Das fteinerne Biel in ber Rennbahn, die meta ber Romer.

<sup>\*\*)</sup> Der Bferbeicheumacher.

"Dann müßte ich, bas heißt, bann würde ich gern ..."

"Wasy"

"Allerdings . . . Bielleicht könnte ich bennoch. — Aber nein, nein, es läßt sich nicht machen . . . Ich habe . . . "

"Was, was, was?" fragte ber Landmann mit wachsender Ungeduld. "Meine Zeit ist gemessen, und wenn Du die Rappen rennen lassen willst und kennst meine Art nicht, so leisten sie sicher nicht, was sie können. Wenn der Markt sich füllt, fahren wir hinaus. Für den Hippodrom brauchen wir einige Stunden, dann wird beim Damon gespeist, und bevor es dunkelt . . . "

"Nein, nein," versette Marcus; "gerabe morgen werbe ich sicher nicht können . . . "

"Wer nichts zu thun hat, bem fehlt es gewöhnlich an Zeit," versette ber Landmann. "Ift morgen ein Festtag?"

"Das nicht, aber, gütiger Himmel, wenn ich auch möchte . . . "

"Möchte, möchte!" rief Demetrius unwillig und stellte sich mit gekreuzten Armen bem Bruber gegenüber. "Sage kurz: "Ich will nicht," ober: "Was ich ba vorhabe, ist mein Geheimniß und geht Dich nichts an;" aber laß bies nichtsnutzige Gezerre!"

Diese lebhaften Worte steigerten die Berlegenheit bes Jünglings, und während er nach einer Antwort suchte, die der Wahrheit nahe kam und ihn doch nicht verrieth, rief Demetrius, welcher ihn nicht aus ben Augen gelaffen:

"Bei ber schaumgeborenen Aphrodite, da ist ein Stells bichein im Spiel! Weiber, Weiber — überall Weiber!"

"Ein Stellbichein!" sprach Marcus bem Anbern nach und schüttelte babei verweisend ben Kopf. "Es erwartet mich Niemand; und boch . . . Lieber magst Du mich verkennen, als daß ich lüge. Ja denn, ich suche ein Weib, und wenn ich's morgen nicht finde, wenn ich morgen nicht erreiche, wozu mich daß Herz drängt, dann kann sie verloren sein, nicht etwa für mich — denn ich, ich werfe die himmlische Liebe nicht fort für die Liebe des Fleisches — sondern für meinen Herrn und Heiland. Um Leben, ewiges Leben oder ewigen Tod für ein schönes Ebenbild Gottes handelt sich's morgen."

Die Verwunderung des Landmanns stieg, und mit einem ungeduldigen Kopfschütteln sprach er: "Da hast Du wieder das Gebiet überschritten, auf dem wir einsander verstehen. Ich sollte denken, daß Du für die Rettung von gefährdeten Seelen schöner Frauen noch nicht alt genug bist. Sieh Dich vor, mein Junge! Mit denen, die oben schwimmen, geht man ohne Gesahr in's Wasser, aber die Sinkenden ziehen uns mit sich hinab. Du bist ein schwucker Bursche, hast Geld und stattliche Rosse, und es giebt hier abgeseimte Weiber genug, die ihre Netze..."

"Was fragt sie nach mir!" entgegnete Marcus mit Eifer. "Ich bin hier ber Fischer, ein Seelenfischer, und jeder Gläubige follte es sein. Sie ist die Unschuld, die Einfalt selbst bei all ihrer lieblichen Schalkheit. Aber sie ist in die Hande von sündigen Heiden gefallen, und

hier, wo die Verführung einhergeht wie ein brüllender Löwe, wird sie verloren gehen, wenn ich sie nicht rette. Ich habe sie zweimal im Traume gesehen, einmal dicht vor der Höhle eines wüthenden Drachens und das andere Mal am Abhang eines schroff aufragenden Felsens, und beide Male rief ein Engel mich an und befahl mir, sie vor den Zähnen des Unholdes und dem Sturz in die Tiefe zu bewahren. Seitdem seh' ich sie vor mir zu jeder Stunde: beim Mahl, im Gespräch, auf dem Wagen, und stets vernehm' ich dabei die mahnende Stimme des Engels. Und sie, an die der Höchste alle Gaben versschwendet, mit denen er Eva geziert hat, sie, sie auf den Pfad des Heiles zu leiten, das ist eine selige Pflicht, und ich will sie erfüllen."

Der Landmann war den begeisterten Worten des Bruders mit wachsender Besorgniß gefolgt. Jest zuckte er die Achseln und sagte: "Man möchte Dich um die Bekanntschaft mit diesem Sötterliedlinge beneiden, aber ich sollte meinen, daß sich Dein Rettungswerk verschieden ließe. Ein halbes Jahr lang bist Du fort von Alexandria gewesen, und wenn sie sich so lange über Wasser gehalten . . . "

"Sprich nicht so; so barfst Du nicht reben!" rief Marcus und preste die Hand auf's Herz, als ob es ihn schmerze. "Ich habe keine Zeit zu verlieren, denn ich muß erfahren, wohin sie der alte Sänger geführt hat. Ich bin so unerfahren nicht, wie Du denkst. Er führt sie hieher, um ihre Schönheit zu mißbrauchen und sich zu bereichern. Du bist ihr auch auf dem Schiffe bezegenet. Hier hatte ich ihnen Unterkunft geschafft, Du weißt, im Xenodochium der Mutter."

"Wem?" fragte Demetrius und faltete die Hände. "Den Sängern, die ich in Oftia mit mir auf's Schiff nahm. Und jetzt, jetzt sind sie aus der Herberge verschwunden, und Dada . . . "

"Daba?" rief Demetrius und brach in ein schallenbes Gelächter aus, ohne zu beachten, daß Marcus glühend vor Empörung von ihm zurücktrat. "Die Dada, das blonde Dirnchen steht Dir Tag und Nacht vor Augen, und ein Engel befiehlt Dir, das muntere Ding zu erretten? Schäme Dich, Junge! Was gilt die Wette? Wenn ich diese Goldrolle opfere, fährt sie niorgen mit mir, dem knochigen Bauern, der überall, wo ihn der Rock nicht beckt, wie ein Kibizei mit Sommersprossen besät ist, fährt sie mit mir, dem die Haare wie ein Staubbesen zu Verge stehen, nach Arsinos oder wohin ich sonst will. Laß das Diruchen lausen, Du närrische Unschuld! An dieser Seele ist auch einem genügsameren Hinschuld! An dieser Seele ist auch einem genügsameren

"Das nimmst Du zurüd!" rief Marcus außer sich und ballte die Faust. "Aber so seib ihr! Mit euren unreinen Augen und Herzen besubelt ihr auch das Reinste, seht ihr Flecken auch an der Sonne. Bon der "Sängerin" ist Alles zu glauben gestattet, ich weiß es. Aber das, das ist es ja eben! Bor diesem Fluche will ich sie retten! Weißt Du sie einer Schuld zu zeihen, so rede; weißt Du es nicht, und Du willst nicht als elender Chradschneiber vor mir dastehen, so nimmst Du auf der Stelle zurück, was Du gesagt haft!"

"Ich nehme Alles zurück," versetzte Demetrius geslassen, "benn ich weiß nichts von Deiner Schönen, als was sie Dir und mir und Chnegius und seinen Schreibern

mit ben hübschen, lustigen Augen zu rathen aufgegeben hat. Aber die Augensprache, sagen die Leute, lüge bismeilen. Also nichts für ungut! Hab' ich Dich recht verstanden, so weißt Du nicht, wo der Sänger jetzt steckt. Wenn Du nichts dawider hast, helf' ich Dir suchen."

"Wie Du willst," entgegnete Marcus gereizt. "Trot Deines Spottes werbe ich thun, was meine Bflicht ist."

"Recht, recht," entgegnete ber Landmann. "Biels leicht ist dies Mädchen anders als die Sängerinnen, mit benen mir früher mancher Abend lustig verrauscht ist. Ich habe einmal zu Barka mit eigenen Augen einen weißen Raben gesehen, aber es ist vielleicht doch nur eine Taube gewesen. Dein Urtheil wiegt in diesem Falle schwerer als meines, denn Du hast Dich um das Mädchen gekümmert, ich nicht; aber es ist schon sehr spät. Auf morgen benn, Marce!"

Die Brüber trennten sich, und sobalb Demetrius allein war, ging er kopfschüttelnd auf und nieber.

Als fein Leibstlabe tam, um feine Sachen zu paden, rief er ihm murrisch gu:

"Laß das, — wir werden noch einige Tage in Alexandria bleiben!"

Marcus ging nicht zur Ruhe. Des Brubers Hohn hatte seine Seele in ihren Grundsesten erschüttert. Gine innere Stimme sagte ihm, daß der weltersahrene Mann Necht haben könne, aber er fand sich zugleich nichtse würdig und hassensth, daß er dieser Stimme überhaupt Gehör gab. Auf Daba lastete der alte Fluch ihres Standes, sie selbst war rein, rein wie die Lilie, rein wie das Herz eines Kindes, rein wie das Blau ihres Auges und das Metall ihrer Stimme. Was ihn der Engel ge-

heißen, er wollte es bollbringen! Er mußte, er konnte fie retten!

Tief erregt trat er burch das große Hausthor auf die kanopische Straße und folgte berselben. Wie er in eine Querstraße eindiegen wollte, um zum Meere zu geslangen, fand er dieselbe von Soldaten gesperrt, denn sie führte zur Präsettur, wo der Abgesandte des Kaisers, Cynegius, wohnte, von dem es hieß, daß er gekommen sei, um die Tempel zu schließen, und das erregte Bolk hatte sich am Nachmittag vor derselben zusammengerottet, um seinen Widerspruch zur Geltung zu bringen. Gegen Sonnenuntergang war die bewassnete Macht eingeschritten und hatte es auseinandergesprengt. Auf einem andern Wege gelangte der junge Christ endlich deunoch an das Gestade des Meeres.

## Siebentes Kapitel.

ährend Marcus ruhelos am Ufer der See auf und nieder wandelte und mit Dada's Bilde vor Augen ergreifende Reden aussann, mit denen er ihr Herz rühren und ihre Seele dem Heil eröffnen wollte, war es in der schwimmenden Herberge der Sängerfamilie still geworden. Zarter weißlicher Dunst schwebte wie ein leichter Schleier, den die Nacht aus Mondlicht und seuchtem Gewölf zussammengewoben, über dem mareotischen See.

Auf ber Werft war die Arbeit längst der Ruhe gewichen, und die gewaltigen Rippen der halbsertigen Schiffskörper warfen wunderliche, gespenstische Schatten, die wie schwarze, körperlose Taschenkrebse, wie Tausenbfüße oder Riesenspinnen auf dem vom Mondlichte versilberten staubigen Boden ruhten.

Bon der Stadt her ließ sich kein Laut vernehmen. Sie lag da wie von schwerem Rausche gebändigt. Die römische Kriegsmacht hatte die Straßen gesäubert, die Lichter in den Häusern, auf den Gassen und Plätzen waren erloschen, aber über den Dächern Alexandrias schien der Mond, und wie eine Sonne der Nacht glänzte weithin das strahlende Fanal auf dem Leuchtthurm an der nordsöstlichen Spitze der Insel Pharus.

In dem großen Schlafraume im hintertheile bes Schiffes ruhten auf weicher, mit Tüchern bebedter Wolle bie beiben Mädchen. Agne schaute wach und mit offenen Augen in's Dunkel; Daba war längst entschlafen, boch fie athmete beklommen und mit unregelmäßigen Bugen, und ihre rothen Lippen zogen sich bisweilen ängstlich zusammen. Gie träumte von ber aufgeregten Menge, bie ihr heute die Blumen aus ben Haaren geriffen, und fah Marcus für sie eintreten und fie von ben Berfolgern befreien, fie alaubte von bem Stege, welcher bas Schiff mit bem Lanbe berband, in ben See gefallen au fein, und bie alte Damia ftand am Ufer und verhöhnte fie, ohne ihr Sulfe zu bringen. Die Nacht pflegte ihr fonst festen Schlaf ober freundliche Traume zu bringen, aber biesmal folgte ein beängstigenbes Besicht bem anbern, und doch hatte ihr ber Abend eine große Freude gebracht.

Balb nach ihrer Heimkehr aus der Stadt war der Hausmeister auf das Schiff gekommen und hatte ihr mit Grüßen von seiner greisen Herrin ein köstliches Gewand überbracht, und ihr außerdem eine ägyptische Sklavin zugeführt, welche mit allen Erfordernissen des Frauenputzes wohl Bescheid wußte und ihr dienen sollte, so lange sie in Alexandria weilte.

Solch ein Aleib hatte Daba noch nie besessen! Das Untergewand bestand aus weichem meergrünem Bombhy und war mit breiten Borten besetzt, über denen sich eine Guirlande von aufgeblühten Rosen und Rosenknospen in seiner Nadelmalerei hinzog. Der Peplos war von der gleichen Farbe und mit der gleichen Borte umsäumt. Rostbare Spangen, auf denen sich, von einem ovalen goldenen Rahmen umsaßt, das Bilb einer aufgeblühten

Rose in musivischer Arbeit zeigte, sollten ben Peplos an der Schulter zusammenhalten. In einer besondern Schachtel lag ein goldener Gürtel, ein Armband in Gestalt einer Schlange von dem gleichen Gbelmetall, ein goldener Halbmond, in dessen Mitte, wie auf den Schultersspangen, das Bild einer Rose zu sehen war, und ein Metallspiegel mit tabellos glatter Fläche.

Die Stavin, ein Weib in mittleren Jahren mit einem braunen, liftigen Gesichte, war ihr behülflich gewesen, das neue Rosengewand auzulegen. Sie hatte sich's auch nicht nehmen lassen, ihr das Haar frisch aufzusteden, und war dabei nicht mübe geworden, Alles, womit die Natur ihre junge Herrin geziert hatte, wie ein Berliebter zu preisen.

Agne hatte ihr lächelnd zugeschaut, hatte ber Sklavin gefällig die Nadeln und Bänder, deren sie bedurfte, gereicht und sich an der Lust und Schönheit ihrer Gefährtin geweidet.

In vollem Put begab sich Daba endlich in den großen Kajütenraum und bekam dort von den Männern, zu denen sich auch der Sänger Medins, dem Karnis auf der Straße begegnet war, gesellt hatte, manch beifälliges Ah! und O! zu vernehmen. Selbst Herse, welche sie bei ihrer Heimkehr aus der Stadt recht grämlich empfangen, konnte sich eines freundlichen Lächelns nicht erwehren, doch drohte sie ihr mit dem Finger und sagte:

"Die Alte legt es brauf an, Dir ben Kopf ganz und gar zu verdrehen. Das ist ja Alles recht hübsch, aber es reizt am Ende doch nur die bösen Zungen. Bebenke immer, daß Du meiner leiblichen Schwester Kind bist. Ich will es gewiß nicht vergessen und die Augen offen behalten." Orpheus hatte nichts Eiligeres zu thun gehabt, als alle Lichter und Lampen anzuzünden, an denen es in dem reich ausgestatteten Raume nicht fehlte, und als Dada sich nun im vollen Glanze der Kerzen Karnis präsentirte, rief dieser:

"Wie eine Senatorentochter! Es lebe die Schönheit!" Da lief sie auf ihn zu und gab ihm einen Kuß; doch als Orpheus um sie herumging, die seine Weberei und die kunstreiche Arbeit der Spangen lobte und dabei die Schlange an ihrem runden Oberarme drehte, wies sie ihn unwillig zurück.

Medius, ein Mann im Alter bes Karnis, welcher biesem früher nahe gestanden, verwandte kein Auge von dem Mädchen und flüsterte ihrem Oheim zu, daß Dada es mit jeder Schönheit in Alexandria aufnehmen und daß er mit diesem Kleinod in redlichster Weise wiederum zum wohlhabenden Manne werden könne.

Auf seinen Vorschlag mußte sie allerlei schöne Stelslungen annehmen: als Hebe, welche ben Göttern Nektar reicht, als Nausikaa, die der Erzählung des Odhsseus lauscht, und als singende Sappho.

Das Mädchen freute sich an diesem Spiel, und wie Medius, ber ihr stets nahe blieb, sie bereden wollte, bei ben magischen Vorstellungen des Posidonius sich in ähn-lichen Stellungen vor einer auserwählten Zuschauerschaft zu zeigen und damit in wenigen Monaten die Ihren zu reichen Leuten zu machen, schlug sie in die Hände und ries: "Du hast Dich mit mir durch die Stadt geschleppt, Vater, und als Führerlohn möcht' ich Dir schon Dein hübsches Weingut zurückverdienen. Ich soll mich also vor den Leuten hinstellen so — so und so, und mich angassen

laffen? Wenn es mir nur nicht plötlich einfällt, ben Zuschauern eine Rase zu breben! Kommen sie mir nicht allzu nahe, so könnt' ich im Grunde . . . . "

"So könntest Du nichts Bessers thun," unterbrach sie Medius, "als die Rolle zu spielen, die Posidonius Dir vorschreibt. Seine Anhänger wollen gute Dämonen sehen, freundliche Schutzgeister und bergleichen. Du trittst hinter einem durchsichtigen Stoffe aus Wolken hervor, sie begrüßen Dich begeistert oder strecken Dir gar anbetend die Arme entgegen."

Das Alles erschien Daba sehr ergötlich, und sie wollte Medius schon die Hand als Zeichen der Zustimmung reichen, als ihr Blick das ängstlich gespannte Auge der Christin traf, welche ihr, tief erröthend, gerade gegenüberstand. Da war es ihr, als ob sich Agne für sie schäme. Das Blut schoß ihr selbst in die Wangen, und mit einem kurzen: "Es geht aber doch nicht!" wandte sie dem Alten den Rücken und warf sich auf das Bolster neben dem Mischkruge nieder.

Nun begann Medius Karnis und Herse mit Vorstellungen zu bestürmen, aber Beide wiesen seine Anersbietungen zurück, denn sie würden in den nächsten Tagen Alexandria verlassen, und so blied ihm nichts übrig, als sich zu fügen. Indessen gab er das Spiel nicht völlig verloren, und um sich Dada's Gunst zu erwerben, brachte er sie mit komischen Schwänken zum Lachen oder zeigte ihr überraschende Kunststücke, und bald war die schwimmende Herberge voll von Gelächter, Becherklang und frohem Gesange, an dem auch Agne theilnehmen mußte.

Erst gegen Mitternacht brach Medius auf, und nun trieb Herse die Ihren in's Bette.

Chers, Ecrapis.

Digitized by Google

Nachbem die Zofe ihre junge Herrin entkleidet und sich entfernt hatte, warf sich Dada der Christin, welche eben das Lager besteigen wollte, in die Arme, küßte sie stürmisch und rief: "Du bist doch viel, viel besser als ich! Woher weißt Du nur immer, was recht ist?"

Damit legte sie sich zur Ruhe, aber bevor sie entsschlummerte, rief sie Agne noch einmal an und sagte: "Marcus wird uns ganz gewiß sinden, und ich möchte doch wissen, was er mit mir vorhat."

Wenige Minuten später hatte ber Schlaf ihre Augen geschlossen, aber die Christin blieb wach, ihre Gedanken fanden keine Ruhe, und der Schlummer, welcher sie in der vergangenen Nacht so fest an's Herz genommen, wollte ihr Lager nicht finden.

Ihr war heute so Bieles begegnet, was ihre Seele mit Unruhe erfüllte. Der ausgelassenen Fröhlichkeit ber Sängersamilie hatte sie sonst schon oft als stille Theilsnehmerin beiwohnen müssen, und diese jubelnden Menschen waren ihr dann immer vorgekommen wie Verschwender, welche ihre Habe in wenigen Tagen verpraßten, um dann lange Jahre kläglich und reuevoll zu darben. Beunruhigt um das Heil der armen Berlorenen, aber froh des eigenen Glaubens hatte sie dann bei ihrem Erlöser und Heiland Ruhe gesucht, und sie bald gefunden. Aber heute stand es anders mit ihr, denn im Hause des Porphyrius war eine neue, unerwartete Bersuchung an sie herangetreten.

Sie hatte Gorgo wiederum singen hören und die eigene Stimme mit der ihren vermischt. Da waren Alagelaute, Sehnsuchtöklänge, warme Herzensergüsse zum Lobe der schön und mächtig waltenden Gottheit an ihr Ohr gebrungen und hatten ihre Seele mit wonnigen Schauern erfüllt, obgleich sie wußte, baß sie von heibnischen Dichtern ersonnen und zuerst zum Wohllaut bes Saitenspieles verlorener Götenbiener erklungen waren.

Und bennoch, bennoch hatten fie ihr bas Herz bewegt, ihre Bruft mit Wonne, ihre Augen mit Thränen gefüllt!

Auch jest noch mußte sie sich sagen, daß sie bem eigenen Weh, dem eigenen Dank, der eigenen Sehnsucht, ber eigenen Hoffnung auf ein Leben im ewigen Licht keinen schöneren, reineren, schwungvolleren Ausbruck hätte verleihen können, als biese ber Abgötterei ergebene Jungfrau.

Erstaunen, Unruhe, ja, eine leise eifersüchtige Regung hatte sich bei Gorgo's Gesang in ihr Entzuden gemischt.

Wie war es nur möglich, daß diese Heibin daß, was sie als christliches Alleingut ansah und was sie selbst immer am lebhaftesten empfand, wenn sie sichrem Erlöser am nächsten wußte, so zu empfinden, so wiederzugeben vermochte?

Waren ihre eigenen Gefühle boch nicht die rechten, hatte sie ber Umgang mit den Heiben verfälscht?

Dieser Argwohn beunruhigte sie schwer, und er mußte wohl auf mehr beruhen als auf bloßer Selbstquälerei, benn war es ihr auch nur in ben Sinn gekommen zu fragen, an wen ber zweistimmige Hymnus mit seinem schmerzlichen Sehnsuchtsrufe sich richte, als Karnis ihren Antheil zuerst mit ihr allein burchgegangen und sie ihn bann anfänglich zaghaft, zum zweiten Mal schon freier und enblich makellos und ganz ergriffen von der Schönsheit und tiesen Innigkeit der Klage, die er enthielt, mit Gorgo zusammen gesungen hatte?

Jetzt wußte sie es, benn Karnis hatte es ihr selbst gesagt.

Es war die Klage der Isis um ihren verstorbenen Satten und Bruder — o der heidnischen Schmach! — Und dieser Berstorbene war der Göge Osiris! Die jammernde Wittwe, welche ihn zurückrief "mit dem stummen Mund der Thränen", war jene Fürstin der heidnischen Dämonen, von deren sündhaften Diensten ihr Bater häusig mit Abscheu geredet.

Aber diese Klage war so echt und wahr und so ganz durchdrungen von heißem, qualvollem Seelenschmerz, daß sie ihr das Herz gerührt hatte. Die schmerzensreiche Mutter Gottes — so, gerade so konnte sie um die Auferstehung ihres Sohnes gesteht haben; so, gerade so mußte sien, den "Gottähnlichen", wie ihn das arianische Bestenntniß ihres Baters nannte, beweint, beklagt, zurücksgeschnt haben!

Aber das Alles war ja heidnischer Trug, war Spiegelsechterei und Gautelspiel des Teusels, und dennoch hatte sie es nicht durchschaut und sich ihm hingegeben mit ganzer Seele. Ja, mehr noch! Nachdem sie vernommen, daß Gorgo die Isis, sie aber die Schwester des Götterpaares, die Nephthys, dargestellt habe, war sie dem Ansinnen, dei diesem Zwiegesange im Tempel der Göttin mitzuwirken, nur schüchtern entgegengetreten; und als Gorgo sie an sich gezogen hatte wie eine Schwester und in sie gedrungen war, ihr die Freude nicht zu verzberben und ihr den Willen zu thun, da hatte sie Berzsührerin nicht mit Strenge zurückgewiesen, sondern sie nur um Bedenkzeit gebeten.

Aber woher hatte sie auch ben Muth zu einer Weisgerung finden sollen, als die eble Jungfrau, beren Wesen und Gesang ihr so anziehend und bewunderungswürdig

erschien, sie Stirn an Stirn und mit dem schönen Arme ob ihrem Nacken weich und innig gebeten hatte: "Thu es, Du Liebe, thu es mir zu Gefallen. Es ist ja nichts Böses, was ich von Dir verlange! Reiner Gesang ist jedem Gotte genehm. Beklage, wenn Du willst, den Deinen, der ja auch an seinem Kreuze Schweres erlitten. Es thut mir so wohl, mit Dir zu singen. Sage Ja! Mir zuliebe weigere Dich nicht!"

Da hätte sie, beren liebreiches Herz kein anderes besaß, das ihm seine Liebe voll zurückgab, so gern, so übergern die Arme um den Hals der heidnischen Jungfrau geschlungen und sie an sich gepreßt und gerusen: "Wie Du willst, was Du auch forderst, es soll geschehen!" Und auch Orpheus war in sie gedrungen, der Gorgo und ihm und den Seinen gefällig zu sein, und es war ihr fast unmöglich erschienen, die erste Bitte abzuschlagen, welche der bescheidene Jüngling, dem sie gern Alles, Alles gewährt hätte, an sie richtete, aber sie hatte dennoch an sich gehalten und in ihrer Verwirrung, ohne zu denken oder zu wägen, nur nach Ausschlächten und Ausschlächten und Ausschlächten und Ausschlächten und Ausschlächten und Ausschlächten und Ausschlächten und

Sie mochte sich babei ungeschickt genug benommen haben, aber Gorgo war nicht weiter in sie gedrungen; und als sie, nachdem sie das Haus des Porphyrius verslassen, den Muth gefunden, sich bestimmt zu weigern, den Tempel der Iss zu betreten, hatte Karnis nichts erwidert als: "Sei dankbar, daß diese glückliche Jungsfrau, dieser Liebling der Muse, Dich für würdig erachtet, mit ihr zu singen. Das Andere sindet sich später."

In diesen schlaflosen Nachtftunden wurde ihr nun flar, vor welchem Abgrunde sie gestanden. Sie war, wie Judas, im Begriff gewesen, ihren Herrn zu verrathen, nicht um Gelb und Gut, aber aus Wohlgefallen an bem flüchtigen Schall einer menschlichen Stimme und ber eigenen Kunft, um einer schnell erwachten Neigung Genüge zu thun, vielleicht auch, weil es ihrer kindischen Gitelkeit wohlthat, auf gleichem Boben mit einer vornehmen, eblen Jungfrau und einer Sängerin zu stehen, bie Karnis und Orpheus zu feuriger Bewunderung hinrik.

Sie war sich selbst ein Rathsel, und eine Bibelstelle nach ber andern brängte sich ihr auf und wies sie strafend zurecht.

Da lag Dada's Rosengewand! Heute schon hatte es die ersten Knisse und Falten bekommen, in einem Monat war es unscheindar geworden, und wie bald warf sie es wohl als abgetragen beiseite. Und so, gerade so war jede Erdenlust, jede Freude in diesem kurzen irdischen Dasein. Ach, sie war hienieden gewiß kein glückliches Mädchen im Sinne des Karnis, aber in jener Welt gab es Wonnen von ewiger Dauer, und es galt nur, diesseits kleinen Genüssen zu entsagen, um sich große, unvergängliche im Ienseits zu sichern. Da sollte sie im übersluß besitzen, was die Seele begehrte, da war es ihr vielleicht vergönnt — wie dem armen Lazarus dem reichen Manne — Gorgo die Lippen zu netzen.

Sie wußte nun, was sie ihr morgen zu antworten habe, und mit dem festen Entschluß, das Ansinnen, im Tempel der Jsis zu singen, weit von sich zu weisen, fand sie, als das junge Licht im Osten zu dämmern begann, Ruhe und Schlaf. Sie erwachte spät und folgte dann dem Karnis und Orpheus mit niedergeschlagenen Augen und fest geschlossenen Lippen in das Hans des Borphyrius.

## Achtes Kapitel.

er Hausmeifter hatte auch heute Daba nicht mitgenannt, als er bie Sänger in's Haus bes Porphyrius entbot, und die Burudgesette argerte fich biefes Mal barüber. Die Tochter bes alten Kornsades, fagte fie, sei eine hochnäfige Bringesfin, ber von ihnen gerabe fo viel recht sei, wie sie eben für ihre Zwecke gebrauche. Satte fie fich nicht gescheut, für aufbringlich gehalten zu werben, fo mare fie ber Ginlabung ber alten Damia, fie oft au besuchen, gefolgt, und Gorgo zum Trot, mitten während bes Gesanges, wie ein Meteor in ben Musitfaal bes Borphprius gefallen. Daß bie vornehme Junafrau Abneigung gegen sie empfinde, tam ihr nicht in ben Sinn, benn man konnte fie, bas arme Sangermabchen, wohl übersehen, aber wer war ihr jemals anders als freund= lich begegnet? Dennoch nahm sie für sich bas Recht in Anspruch, bes Borphprius hochmuthige Tochter "nicht leiben" zu mögen, und wie die Anderen aufbrachen, rief fie Agne ju: "Bu morben brauchft Du fie nicht in meinem Namen, aber grußen follft Du fie auch nicht! Schmählich ift nur, bag ich jest jum Alleinbleiben mit Berfe verbammt bin. Wundert euch nicht, wenn ihr mich nachher als eine steife, braune Mumie — bafür sind wir ja in Ägypten — wiederfindet. Ich hinterlasse Dir mein altes Kleid, Mädchen; das Rosengewand würdest Du doch nicht anziehen. Wenn ihr mich dann hübsch beweint, erschein' ich euch im Traum und steck' euch Zuckerwerk in den Mund, ambrosisches, wie die Götter es essen. Ihr laßt mir ja nicht einmal den Buben, um ihn zu quäsen!"

In der That war Agne's Brüderchen sauber gefleibet worden und sollte mit zu Gorgo, die ihn zu sehen gewünscht hatte.

Nachbem bie Anberen bas Schiff verlaffen, zeigte es sich schnell, wie wenig tief ber Arger Daba berührte: benn sobalb fie burch bas Rajutenfenfter ben graubartigen Bater bes Bangerreiters bemerkt hatte, fprang fie barfuß. wie fie im Hause zu gehen pflegte, die schmale Schiffstreppe hinan, warf fich auf ein Bolfter, lehnte fich über bie Bruftung bes Dedes und überschaute, beschattet von einem linnenen Beltbache, bie Werft und ben Weg am Bevor ihr die Zeit noch lang geworden, kehrte ihre neue Bofe, ber es obgelegen hatte, noch Mancherlei bei ihrer früheren Herrschaft in Ordnung zu bringen, auf bas Schiff gurud, tauerte fich zu ihren Füßen nieber und gab ihr Auskunft über Alles, mas fie zu wiffen begehrte. Die ersten Fragen bezogen sich natürlich auf Borgo. Diese, so hörte fie nun, hatte ichon viele Freier, bie Sohne ber größten Säuser ber Stadt, abgewiesen. und zwar, wenn Sachepris, bie Sklavin, Recht hatte, um bes Sohnes bes alten Schiffsbaumeisters willen, mit bem fie aufgewachsen war und ber als Offizier im Beere bes Raifers biente. Aber biefe Neigung, meinte bie Sflavin, werde body schwerlich zu einer Berbindung führen, benn

Konstantin war ein eifriger Christ, sein Geschlecht stand an Bornehinheit himmelweit hinter bem des Porphyrius zurück, und wenn er auch mit großen Auszeichnungen und als Präsett heimgekehrt war, so hatte Damia, auf welche zuletzt doch Alles ankam, ganz Anderes mit ihrer Enkelin im Sinne.

Diese Mittheilungen erregten Daba's Theilnahme auf's Sochste, aber fie folgte ber Bofe mit noch größerer Aufmerksamkeit, als fie ihr über Marcus, feine Mutter und feinen Bruder Auskunft ertheilte. Die Agnpterin mar bas Werkzeug ber Greifin. Sie hatte nach bem jungen Christen ausgefragt zu werben erwartet, und so= balb sein Name von Daba genannt worben war, rutschte fie auf ben Knieen bicht an fie heran, legte ihr bie Sand leise auf ben Arm, schaute mit bligenben Augen zu ihr auf und flüfterte ihr schnell - benn Berse ging im Schiffsraum und auf bem Ded hin und wieber - in ihrem unreinen Griechisch zu: "Go ichone Berrin, fo junge Herrin, und wird wie eine arme Sklavin gehalten! Wenn Berrin nur wollte, konnte fie's leicht, gang leicht gerade fo gut haben wie unsere Gorgo, und beffer! So icon, fo jung! Und ich weiß Ginen, ber möchte schöne Herrin in rothes Gold und graue Berlen und Funkelsteine fassen, wenn reizenbe Daba nur wollte."

"Und warum sollte reizende Dada nicht wollen?" sprach das Mädchen der Sklavin munter nach. "Wer hat denn für mich so viel übrig? Du . . . Ich behalte Deinen Namen nicht und wenn ich doppelt so alt werbe wie Deine Frau Damia."

"Sachepris, Sachepris heiß' ich, " versette die Sklavin, "aber wenn Du willst, nenn' mich auch anders. Der Herr, den ich meine, '8 ist der junge Sohn der reichen Maria. Ein schöner Mann, ber Herr Marcus, und er hat Rosse, so stolze Rosse, und Golbstücke hat er mehr, als hier Kiesel liegen am Ufer. Sachepris weiß, baß er Stlaven aussenbet, um schöne Herrin zu suchen. Gieb ihm ein Zeichen, schreib bem Herrn Marcus."

"Schreiben?" lachte Daba. "Bei mir zu Lanbe lernen die Mädchen andere Dinge; aber wenn ich's könnte, weißt Du, was ich dann thäte? Ich schrieb' ihm gewiß nicht! Wer mich finden will, der mag mich suchen!"

"Er sucht, er sucht schöne Herrin," versicherte bie Zofe, "und er ist voll, ganz voll von Dir, und wenn ich nur burfte . . . "

"Nun?"

"Dann ging' ich hin, und bann wollt' ich bem Herrn Marcus sagen, ganz heimlich sagen . . . "

"Was? Rur heraus mit ber Sprache!"

"Zuerst, wo meine schöne Herrin versteckt ist, und bann, daß er hoffen bürfe, hoffen, würde ich sagen, daß meine schönste Herrin doch wohl einmal, vielleicht heut Abend...'s ist gar nicht weit — 's ist ganz nahe von hier... Sieh nur da drüben das weiße Häuschen!'s ist eine Schenke, und der Wirth, — ein Freigelassener ist er der edlen Frau Damia, und für Geld schließt er sie ab auf einen Tag, auf eine Nacht, auf mehrere Tage... Und da, würd' ich sagen, da — warum soll ich's verschweigen? Da wartet Herr Marcus auf sein schönstes Liebchen und schafft ihr Kleider, gegen die das Rosengewand nur ein Bettelstaat ist. Da bekommst Du Gold, viel Gold, so viel Dein Herz nur begehrt. Ich sühre Dich selber hin, und da empfängt Dich der Liebste mit offenen Armen."

"Und gleich heut Abend!" rief Dada, und die Abern hoben sich bläulich aus ihrer weißen Stirn und Schläse. "Pfui, Du braune Schlange! Hast Du solche Künste von der Jungfrau Gorgo gelernt? Wie garstig das ist, pfui, pfui, wie widerwärtig und schändlich!"

Solchen schmählichen Antrag hatte sie von Marcus, gerade von ihm, den sie für gut und rein gehalten, am letzten erwartet. Sie mochte auch das Alles nicht glauben, und wie sie dem lauernden, blisenden Blid der Aghpterin begegnete, leuchtete ihr eigenes Auge hell auf, und mit einer Entschiedenheit und Strenge, welche die Zose ihr niemals zugetraut hätte, rief sie: "Das ist Betrug, Alles Betrug! Heraus mit der Sprache, Weid! Wie ist Marcus seit gestern an Dich gesommen, wenn er nicht weiß, wo wir sind? Du schweigst, Du willst nicht reden?... D, jetzt versteh' ich das Alles! Er — er hätte das niemals gewagt. Aber Deine "edle Frau Damia", die Alte redet aus Dir; Du bist nur ihr Echo, und Marcus... Gleich, gleich besennst Du hier, Here..."

"Sachepris ist arme Sklavin," bat die Zofe mit erhobenen Händen, "Sachepris muß nur gehorchen, und wenn schöne Herrin Sachepris an Frau Damia verräth..."

"Die, die hat mich in bas Sauschen gelaben?" Die Stlavin nickte.

"Und Marcus . . . "

"Wenn schöne Herrin zugefagt hatte . . . "

"Nun . . . "

"So . . . Aber große Isis, wenn Du arme Sklavin verräthst . . . "

"Das werbe ich nicht thun... So hättest Du also..."

"Ich, ja ich... Nachgehen follt' ich bem jungen Herrn Marcus, und in Deinem Namen hab' ich ihn einslaben sollen ..."

"Schänblich!" unterbrach Daba die Agypterin, und ihre zarten Glieber schauerten leicht zusammen. "Wie böß, wie widrig das Alles ist! Aber Du, Du bleibst nur noch hier, bis die Anderen zurück sind, dann schick' ich Dich heim zu Deiner Alten. Ich habe, den Göttern sei Dank, zwei gesunde Hände und brauch' keine Zosc! Aber dort . . . Was hat das wieder zu sagen? Die hübsche Sänste da hält bei uns still, und der alte Herr grüßt Dich!"

"Der Hausverwalter ber eblen Wittwe Maria," wimmerte bie Stlavin; Daba aber erbleichte und fragte sich, was der Bote der Mutter des Marcus hier wolle.

Auch Herse, welche den an's Ufer führenden Steg um Daba's willen nicht aus den Augen gelassen, hatte den Hausmeister der Wittwe kommen sehen und witterte in ihm einen Liebesboten des Marcus; aber wie staunte sie, als der Alte sie höflich, doch sehr entschieden aufforderte, die Sänste zu besteigen und ihr zu seiner Gebieterin zu folgen.

Mar bas eine Lift?

Wollte er Herse nur von bem Schiffe fortloden, um für seinen jungen Herrn die Bahn frei zu machen? Aber nein!

Er hatte ihr ein Täfelchen übergeben und barauf stand — sie, die Alexandrinerin, war wohl unterrichtet und konnte auch lesen — barauf stand als Überschrift: "Waria die Wittwe des Apelles an die Gattin des

Sangers Rarnis." Dann folgte bieselbe bringenbe Aufforberung, welche ihr burch ben Boten münblich über= bracht worben war. Um fich zu fichern, rief fie bie Stlavin beiseite und erfuhr, bag ber Hausberwalter Phabis ein alter treuer Diener ber Wittme fei. war an feinen Betrug zu benten, und fie mußte ber Gin= ladung folgen. Wohl beunruhigte biefelbe fie höchlich. aber sie war eine umfichtige Frau, hatte Ropf, Berg und Mund auf bem rechten Flede und sette schnell in's Wert, was unter biefen Umftanben noth that. Während fie ihrem außeren Menschen ein schidliches Unsehen gab, banbigte fie ber Stlavin, bie fie mit in ihre Rammer genommen, bas Täfelchen ein, befahl ihr, es fogleich ihrem Manne zu bringen, ihm mitzutheilen, wohin fie fich begebe, und ihn aufzuforbern, ohne Säumen gu Daba gurud= gutehren. Aber wenn ber Gatte und Sohn nicht abkommen fonnten? Dann blieb bas Mäbchen ganz allein auf bem Schiff gurud, und bann . . . Alfogleich fah fie bor ben mütterlich besoraten Augen Marcus erscheinen und Daba mit sich fortloden, sah ihre Nichte, wenn es bem jungen Chriften nicht gelang, ihren Aufenthalt zu entbeden, auf eigene Sand forticbleichen und auf ber tanopischen Strage ober im Bruchium, wo um Mittag Alles, mas leicht= fertig in Alexandria war, in diefer Jahreszeit fein Stellbichein hatte, umherschlenbern, - fah, schauberte, überlegte, und plötlich fam ihr ein Austunftsmittel in ben Sinn, welches bulfe zu leiften verfprach. Es mar nicht neu und unter ben Agyptern beliebt. Sie hatte es bon bem lahmen Schneiber, welcher ihres Baters Miethsmann gewesen, anwenden sehen, wenn er die Runden besuchen und fein junges, schwarzes Weibchen allein laffen mußte.

Daba lag barfuß auf bem Dede —: Herse wollte ihre Schuhe versteden.

Das that sie benn auch mit stiegenden Händen und schloß nicht nur die Sandalen des Blondkopfs, sondern auch Agne's und ihre eigenen in die gereitete Truhe. Ein Blick auf den Saum des Kleides der Skavin lehrte sie, daß diese nicht aushelfen könne.

"Und wenn hier Feuer ausbricht," bachte sie, "mit biesen breiten Ungethümen an ben nieblichen Füßen geht meine Daba nicht auf die Straße!"

Nachdem dies Wert verrichtet war, athmete Herse auf, nahm dann Abschied von ihrer Nichte, und weil sie doch empfand, daß sie etwas gegen sie gut zu machen habe, rief sie ihr in besonders liebreichem Tone zu: "Lebe wohl, Kind. Laß Dir die Zeit nicht lang werden! Es giebt ja hier Mancherlei zu sehen, und die Anderen kommen bald wieder. Heute Abend sahren wir, wenn es in der Stadt nicht gar zu bunt hergeht, Alle zussammen nach Kanopus und essen Ausstern. Auf Wiederssehen, mein Herzchen!"

Damit gab sie ihr einen Kuß, und das Mädchen schaute sie verwundert an, denn mit solchen äußeren Zeichen der Zärtlichkeit war ihre Pflegemutter sparsam.

Balb befand sich Daba ganz allein auf bem Schiff, naschte Zuckerwerk und wehte sich mit dem neuen Fächer Rühlung zu. Dabei dachte sie immersort an den schmählichen Verrath, welchen die alte Damia gegen sie geplant hatte, und während es sie freute, daß sie nicht in das Netz gegangen war und den Anschlag durchschaut hatte, wuchs ihr Groll gegen die unwürdige Greisin und Gorgo, die sie nicht von dieser zu trennen vermochte. Dazwischen

fah sie balb nach Marcus, balb nach bem Banzerreiter Daß es ihr nicht möglich gewesen war, übles bon bem jungen Chriften zu benten, und baf es ihr fo icon gelungen, ihm zu vertrauen, machte ihr benfelben besonders lieb; aber sie war auch neugierig auf ben Brafetten, bie "Jugenbliebe" ber ftolgen Raufmannstochter. Inbessen verstrich die Beit, die Sonne ftieg höher, bas Ausschauen, Grübeln und Träumen ermübete sie, und gabnend begann sie zu überlegen, ob sie sich länger ausstreden und schlafen ober hinuntergeben und fich zum Zeitvertreib bas neue Rosengewand noch einmal anziehen folle. Aber es fam zu feinem von beiben, benn gunächst fehrte bie Sflabin bon ihrem Gange gurud, unb gleich barauf fah fie ben Bangerreiter burch bie Werft bem See entgegenschreiten. Da richtete fie fich schnell auf, rudte ben halbmond in ihren Loden gurecht und ruftete ben Facher zu einem anmuthigen Brufe.

Der Reiterpräsekt, welcher aus früherer Zeit wußte, baß bas Schiff Gäste des Borphyrius zu beherbergen pslege und im väterlichen Hause nichts über die gegenwärtigen Bewohner desselben gehört hatte, verneigte sich vor der jungen Schönen auf dem Deck mit einem ehrerbietigen militärischen Gruße. Dada dankte ihm huldvoll; aber damit schien auch diese neue Begegnung zu Ende zu sein, denn der Soldat schritt weiter, ohne sich umzusehen. Er sah heute noch stattlicher aus als gestern. Sein Haar war frisch gesalbt und gelockt, der Schuppenpanzer und der Helm leuchteten so blank, der Burpurstoff des Wassenzocks war so neu und glänzend, als ging' es geraden Wegs vor den Thron des Kaisers. Die Tochter des Kausherrn hatte keinen üblen Geschmack, aber ihr Freund schien den

Kopf nicht weniger hoch zu tragen als sie. Es reizte Daba, seine Bekanntschaft zu machen und zu sehen, ob er wirklich nur Augen habe für Gorgo. Das Gegentheil würde ihr, so wenig sie sonst nach ihm fragte, große Genugthuung gewährt haben, und sie beschloß, ihn auf die Probe zu stellen. Es war keine Zeit zu verlieren, und weil es doch nicht wohl anging, ihn anzurgen, solgte sie einer schnellen Eingebung, warf den schoen Fächer, welchen sie erst seit gestern besaß, über Bord, und stieß dabei einen Schrei aus, in dem sich Schreck und Bedauern auf's Natürlichste paarten.

Das wirkte. Der Offizier wandte sich um, seine Augen begegneten ben ihren, und nun bog sich Daba weit über die Brüstung des Schiffes, wies auf den Spiegel des Sees und rief lebhaft: "In's Wasser gefallen! Mein Fächer!"

Wiederum machte der Offizier eine leichte Berbeugung. Dann trat er von dem Wege an's Ufer, und während Dada ruhiger fortfuhr: "Da! — dort! Ach, wenn Ihr wolltet!... Ich hatte den hübschen Fächer so gern! Seht, seht nur, wie gefällig er ist! — Da schwimmt er Euch schon entgegen!"

Konstantin, der Präfekt, hatte den Fächer bald ersgriffen und schwenkte ihn, während er das Schiff bestieg, trocken.

Sie nahm ben Fächer freudig in Empfang, strich bie feuchten Febern glatt und bankte seinem Retter warm und lebendig; er aber versicherte, daß es ihm lieber gewesen sein würde, ihr einen größern Dienst zu erweisen. Dann wollte er sich mit einer Verneigung, welche nicht weniger gemessen aussiel als die früheren, entfernen; aber er warb ganz unerwarteterweise aufgehalten, benn bie ägyptische Stlavin trat ihm in ben Weg, füßte ben Saum seines Wassenrocks und rief: "Welche Freube für ben Herrn Vater und bie Frau Mutter und arme Sachepris. Der Herr Konstantin wieder baheim!"

"Ja, endlich wieber zu Hause!" entgegnete ber Solbat mit tiefer, wohlklingender Stimme. "Deine alte Herrin hält sich noch wacker. So ist es recht! Ich bin auf bem Weg zu den Anderen."

"Wissen schon, daß Ihr da seid," versette die Sklavin. "Große Freude bei Allen. Haben gefragt, ob der Herr Konstantin die alten Freunde vergessen."

"Reinen, feinen."

"Und wie lang ist's boch her, seitbem ber Herr Konstantin fortzog. Zwei Jahre, nein, ganze brei, und boch gar nicht verändert. Nur die Narbe über bem Auge! Daß boch bem Bösewicht, ber bas gethan hat, die Hand verdorre."

Daba hatte ben breiten Schwertstreich, welcher die ganze Stirn des Soldaten, so weit der Helm sie sehen ließ, durchfurchte, längst bemerkt, und unterbrach nun die Sklavin: "Wie das euch Männer nur freuen kann, euch gegenseitig zu schlachten und zu zerschlagen. Denkt nur, wenn der Hieb einen einzigen Finger breit tiefer gegangen wäre, — Ihr hättet das Auge verloren, und dann — lieber tot sein als blind! Wenn Alles hell ist, nichts sehen zu können; wie das nur sein muß! Die Erde liegt dann im Dunkel, und Ihr könnt nichts mehr erkennen: nicht den himmel, nicht den See, nicht das Schiff, nicht einmal mich hier."

Chers, Cerapis.

"Das wäre schabe," unterbrach sie ber Präfekt und zuckte lächelnb bie Achseln.

"Schabe!" rief Daba. "Das klingt wie gar nichts, bas ließe sich, bächt' ich, ganz anders sagen! Mich, mich schaubert, wenn ich an Blindheit nur benke. Wie langsweilig kann es schon sein mit zwei offenen Augen, und wie muß es erst werden, wenn ke den Dienst versagen und es mit dem Umschauen vorbei ist. Wißt Ihr auch, Herr, daß Ihr mir nicht bloß einen Gefallen erwiesen habt, sondern gleich zwei auf einmal?"

"Ich?" fragte ber Reiterprafett.

"Ja, Ihr. Aber mit bem zweiten seib Ihr noch nicht fertig. Und nun setzt Euch ein wenig, ich bitte. Da steht ein Sessel. Ihr wist boch: es nimmt die Ruhe, wenn ein Besucher sich nicht niederläßt, eh' er weggeht. So, und nun möcht' ich Euch fragen: tragt Ihr nicht gerade in der Schlacht den Helm auf dem Kopfe? Ja? Aber wie hat dann der Schwertstreich Eure Stirn treffen können?"

"In Handgemenge," versette ber Krieger, "bleibt mancherlei nicht an ber rechten Stelle. Der Eine schlug mir den Helm beiseite, und der Andere hieb dann von vorn auf mich ein."

"Und wo geschah bas?"

"Ant Sabus, wo wir ben Maximus fclugen."

"Und Ihr hattet ba benselben Helm auf bem Kopfe?"

"Ja wohl."

"O, zeigt ihn mir einmal her! Ob man die Beule in bem Metalle noch fieht? Wie schwer solch ein Ding mit seinem Bügel boch sein muß!" Da nahm sich Konstantin ben Helm gebuldig vom Haupte und reichte ihr benselben. Sie wog ihn in ben kleinen Händen, fand seine Last unerträglich und führte ihn dann in die Höhe, um ihn sich selbst auf die Locken zu setzen; aber das schien dem Krieger nicht zu gefallen, und mit einem kurzen "Ich bitte," nahm er ihr den Helm aus der Hand, setze ihn wieder auf und erhob sich.

Da wies Daba lebhaft auf den Sessel und rief: "Nein, nein, mit dem zweiten Dienste din ich noch nicht zufrieden. Ich war im Begriff, vor Langerweile zu Grunde zu gehen; da seid Ihr zur rechten Zeit gestommen, und wenn Ihr Euer Rettungswert durchführen wollt, müßt Ihr mir etwas von der Schlacht, wo Ihr die Wunde bekommen, erzählen, und wer Euch gepstegt hat und ob die pannonischen Weiber wirklich so schon sind."

"Dazu fehlt mir leiber die Zeit," unterbrach sie ber Präsekt, "und was die Langeweile anlangt, so verstreibt sie Sachepris dort geschickter als ich; wenigstens hat sie sich in früheren Jahren vortrefflich auf's Märchenerzählen verstanden. Einen fröhlichen Tag!"

Mit diesem Gruß entfernte sich Konstantin und schaute sich, während er auf ben Garten bes Porphyrius zuschritt, weber nach bem Schiffe, noch nach seiner schönen Bewohnerin um.

Dada blickte ihm verdutt und erröthend nach. Sie hatte wieder etwas gethan, womit Herse, und, was ihr noch viel peinlicher war, womit Agne unzufrieden gewesen sein würde. Der Fremde, mit dem sie zu spielen versucht hatte, war ein würdiger Mann. Gorgo konnte stolz sein auf solchen Geliebten; und wenn er nun hinging und ihr vielleicht verdrossen erzählte, welch' lästiger

Aufenthalt ihr burch bie fede Sangerin erwachsen, jo war bas ihre eigene Schulb. Sie hatte bas Gefühl, als sei etwas an ihr und in ihr, was fie schlechter erscheinen ließ, als fie war und sein wollte. Agne, Marcus, ber Brafeft und auch Gorgo waren etwas Söheres, Würdigeres, als fie und die Ihren, und jum erften Male fühlte fie, baß bie Befahren, vor benen ber junge Chrift fie hatte ichüten wollen, feine blogen hirngespinnfte feien. Sie fonnte fie nicht mit bestimmtem Ramen bezeichnen, aber fie fühlte, baß fie ohne halt und Stüte, ohne Waffen gegen bie thörichten Triebe ber eigenen Seele von einem Beginnen aum andern burch die Stunden flattere wie ein Blatt im Winde, und fie fagte fich, bag ihr Jebermann, schon weil fie als Sangerin mit ben Ihren burch die Welt fuhr, mißtraue und fich geftatte, ihr Schmähliches zuzumuthen. Ein leiser Groll gegen das Schickfal, die Ihren, sich selbst überkam fie, und bagu eine namenlose Sehnsucht nach einem anbern, neuen Leben.

Still vor sich hin brütend schaute sie in das Wasser und hörte und sah nichts von Allem, was um sie her vorging, bis die Stavin sie anrief und auf einen Wagen wies, der bei der Gasse, welche den Hain des Jsistempels von der Werft trennte, stillhielt, und in dem die Ägypterin das Gespann des Marcus wieder zu erstennen behanptete.

Da sprang Daba schnell auf und lief mit glühenden Wangen in den Schiffsraum, um ihre Schuhe zu holen; aber Alles, was Sandalen hieß, war verschwunden, und Herse hatte wohl gethan, der Stlavin auf die Füße zu sehen, denn das Wädchen that zuletzt das Gleiche und würde sich nicht geschämt haben, sich ihrer Schuhe zu

i die

bedienen, wenn sie nicht boch gar zu plump und garftig gewesen wären.

Das hatte Herse ihr angethan, und es war leicht zu errathen, zu welchem Zwede. Um sie sicher zu machen, hatte sich die falsche Frau beim Abschied so freundlich gegen sie erwiesen. Das war Hinterlist, das war böse und schändlich! Und sie, wie ein Lamm hatte sie sich bisher in Alles gefügt, aber das, das war zu viel, das wollte sie sich nicht gefallen lassen, das . . .

Da kam die Sklavin in ihre Rammer und rief sie auf's Deck. Dort war ein neuer Besucher erschienen: ein alter Bekannter und Reisegefährte, Demetrius, bes Marcus älterer Bruber.

Bu anderer Zeit würde sie ben Landmann freundlich begrüßt und ihn als Tröster in ber Einsamkeit willkommen geheißen haben, aber er hatte eine üble Stunde für seinen Besuch und sein Borhaben gewählt, das konnten ihm die gerötheten Wangen und feuchten Augen des Mädchens sagen.

Er war gekommen, um sie — koste cs, was es wolle — mit sich auf seine Güter bei Arsinoë im Seesland zu nehmen. Der Besitz bes schönen Mäbchens reizte ihn wenig; boch wünschte er bringend, ja, er hielt es für seine Pflicht, ben unerfahrenen Bruder vor Gefahren zu retten, in die ihn seine thörichte Neigung zu ber Sängerin zu stürzen brohte.

Ein Beutel voll Golbstüde und ein Halsschmud von Türkisen und Diamanten, ben er in der Halle der Jusweliere im Judenviertel für eine Summe erstanden, welche er mit Ingrimm schon mehrmals in eine Schiffsladung Korn und einen ganzen Keller voll Wein und Öl ums

gesetzt hatte, sollte ihn bei biesem Borhaben unterstützen, und der Landmann ging gerade auf sein Ziel los und forderte das Mädchen kurz und einfach auf, die Ihren zu verlassen und ihm nach Arsinos zu folgen.

Als sie ihn verwundert fragte, was sie dort solle, entgegnete er, daß er eine heitere Gefährtin brauche. Ihr Näschen gefalle ihm, und wenn er sich auch nicht schmeischeln dürfe, von vornherein Wohlgefallen vor ihren Augen zu sinden, so bringe er ihr dafür etwas mit, was ihr gut stehen werde, und etwas Anderes, das ihm helsen solle, ihre Gunst zu erwerden. Er sei kein Knauser, und wenn ihr das und das — dabei breitete er die blizende. Kette aus und stellte den vollen Beutel auf das Polster — behage, so möge sie es als Abschlagszahlung ansnehmen und sich auf mehr gefaßt machen, denn seine Tasche sei weit.

Daba unterbrach ihn nicht, benn die Entrüstung, welche sich ihrer mehr und mehr bemächtigte, beengte ihr ben Athem. Diese neue Demüthigung überschritt alle Grenzen des Erträglichen, und als sie endlich die Kraft zu reden und zu handeln zurückerlangt hatte, warf sie den Beutel von dem Polster und stieß ihn, nachdem er klirrend auf das Deck gefallen, als sei er verpestet, mit dem bloßen Fuß weiter von sich. Dann stellte sie sich gerade vor den Landmann hin und ries: "Schande über euch Alle! Du glaubst, weil ich ein armes Mädchen, eine Sängerin din, und weil Du schmuziges Geld hast . . Dein Bruder, der Marcus, hätte das nicht gethan, das gewiß nicht! . . Aber Du, Du häßelicher Bauer . . . Wenn Du noch einmal wagst, dies Schiff zu betreten, so sollen Dich Karnis und Orpheus

herunterjagen wie einen Dieb ober Mörber. Ewige Götter, was hab', was hab' ich benn gethan, daß mich Jeber für schlecht hält? Ewige Götter . . . . "

Dabei brach sie in lautes, krampfhaftes Schluchzen aus und eilte auf die Treppe zu, welche in den untern Schiffsraum führte.

Demetrius rief ihr begütigende Worte nach, sie aber wollte ihn nicht hören.

Dann sandte er die Stlavin aus, um fie zu bitten, ihm Gehör zu schenken, aber diese brachte ihm nichts als ben Befehl, bas Schiff sogleich zu verlassen.

Da gehorchte er, und während er den Beutel aufnahm, dachte er: "Den Kornspeicher und das Weinschiff hätt' ich zurück, aber ich würfe ihnen gern noch vier andere nach, wenn ich diesen elenden Streich ungeschehen machen könnte. Wäre man selbst nur würdiger und besser, so traute man Anderen weniger leicht so vielersei zu, was unwürdig und schlecht ist."

## Meuntes Kapitel.

ie Stadt Megandria war bis in ihre Grundtiefen erregt. Zusammenrottungen der Christen und Heisden, Handgemenge zwischen Belden und Eingriffe der bewaffneten Macht in blutige Händel gab es von früh bis spät an den Mittelpunkten des öffentlichen Lebens; aber wie bei den schwersten Schickschlägen, welche ein Haus betreffen, nach wie vor den unbedeutenden Anforderungen des Lebens Rechnung getragen wird, wie das Spiel der Kinder fortgeht, wenn der Later auf dem Sterbebette liegt, so forderten auch in der erregten und gefährdeten Großstadt die kleinen Lebensinteressen des Einzelnen ihr Recht.

Wohl erlitt ber Strom bes Hanbels und Wanbels manche Stodung, aber er kam nicht zum Stillstand. Der Arzt besuchte ben Kranken, Genesende machten an freundlicher Hand ben ersten Bersuch, aus dem Schlafgemach in das Biribarium zu wanken, und Almosen wurden gespendet und empfangen. Der Haß machte sich breit auf allen Wegen, aber auch die Liebe behauptete ihren Platz, festigte alte und knüpfte neue Bande. Angst und Sorge bedrücken viele Tausende, Andere suchen aus

ber allgemeinen Unruhe Bortheil zu ziehen, und wie Biele gingen leichten Herzens aus und suchten Genuß und Bergnügen.

Im Hippobrom wurden Rosse eingefahren, in den Lusthäusern zu Kanopus gab es Gastmähler, Musit und Gelächter genug, im Volksgarten, welcher das Paneum umgab, wettete man dei Hahnen- und Wachtelkämpsen um rothes Gold oder ärmliches Kupfer. So sett das Kind von dem Dache des elterlichen Hauses, welches noch aus der Flut hervorragt, die das Dorf verschlungen, ein Borkenkähnchen, sein Spielzeug, auf das entsesselt Glement; so läßt der Knade, während schwarzes Gewölk sich brohend zusammenballt, den bunten Drachen steigen; so zählt der Alte, dem der Tod die Knochenhand schon auf das stockende Herz legt, das zusammengescharrte Bermögen; so tanzt am Fuße des Bulkans auf dem wankens den Boden die fröhliche Jugend.

Wer fummert fich um bas Bange?

Jeber Einzelne hat an sein Sondersein und bessen Forderungen zu benken. Was der Mensch für sich selbst bedarf und begehrt — das Größte und Aleinste — hat für ihn doch höhere Bedeutung und süßeren Reiz als die Anforderungen des großen Körpers, an dem er nicht mehr ist als ein Tröpfchen Blut oder eine Wimper am Auge.

Im Hause bes Porphyrius weilte Olympius, ber Mann, bessen Geist und Wille schon einmal tief in bie Geschicke ber Stadt eingegriffen hatte, und auf bessen Wink auch heute halb Alexandria harrte.

Der Kaufherr und die Seinen theilten die Gefinnung bieses Partethauptes und nannten sich seine Bundesgenossen; aber auch unter ihnen verlangte das Kleine im Leben sein Recht, und Gorgo, die Mitkampserin im Streite für die alten Götter, dachte nur noch mit getheilter Ausmerksamkeit an die große Sache, der sie mit Begeisterung anhieng, weil ein Jugendgespiele, auf bessen Besuch sie ein Anrecht hatte, länger ausblieb als billig.

Gestern hatte sie mit ganzer Seele die "Klage der Isis" gesungen und eifrig um Agne's Mitwirkung geworben; aber obgleich auch heute ihre Stimme schön zur Gestung gesommen war, so hatte sie doch, wenn in den Seitengemächern eine Thür gegangen oder im Garten laut gesprochen worden war, bald den Gesang untersbrochen, bald bei demselben mit so viel weniger lebhafter und wahrer Empsindung mitgewirkt als gestern, daß Karnis sie gern mit aller Schärfe getadelt haben würde. Aber das gieng nicht an, und so machte er seiner Unzusfriedenheit Luft, indem er seinem Sohne zuraunte:

"Da sieht man wieber, daß die erstaunlichsten Saben und das beste Können nichts helsen, wo man Kunst und Leben noch zu sondern vermag, wo Beide nicht Eins geworden sind, wo man die Kunst nicht als Erstes und Letztes im Dasein, sondern mehr zum Vergnügen oder zum Spiele betreibt!"

Agne war ihrem Borsatz treu geblieben und hatte bescheiben, aber bestimmt erklärt, es sei ihr unmöglich, ben Jistempel zu betreten, und biese Weigerung war ruhig und ohne ernsten Wiberspruch zu erwecken hinsgenommen worden. Die Bitte Gorgo's, ben Gesang von gestern heute mit ihr zu wiederholen, hatte sie nicht abschlagen mögen, benn Alles beutete barauf hin, daß man von ihrer Mitwirkung bei dem Feste der Göttin abgessehen habe. Wie konnte sie wissen, daß der bärtige

Philosoph, welcher gestern ihrem Zwiegesang mit Gorgo als athemloser Lauscher gefolgt war, es auf sich genommen hatte, ihre Bebenken zu zerstreuen und sie zum Nachgeben zu bestimmen.

Olympius legte auf ihre Mitwirkung schweres Bewicht, benn Alles, mas zu ben alten Göttern hielt, follte sich im Beiligthume ber Isis vereinigen, und je glanzender und würdiger die Festfeier ausfiel, besto höher mußte die Begeisterung ber Beiben machsen, welche bie nächste Zeit auf harte Broben zu stellen verhieß. bem Tempel follten die Taufende, beren Berg ben alten Böttern ergeben mar, in feierlichem Aufzuge bor bie Brafeftur gieben, und wenn fie in ber rechten Stimmung bie Stadt burchwallten, so war zu erwarten, bas fich ihnen Alles, was nicht driftlich ober jubisch war, an= ichließen werbe. So fonnte es zu einer Rundgebung von erstaunlicher Großartigkeit kommen und dem Chnegius. bem Botschafter bes Raisers, beutlich gezeigt werden, wie bie Mehrzahl ber Bürger gesinnt sei und mas es heiße, hier bie Dinge auf bie Spipe zu treiben und Sand an ben Haupttempel ber Stadt zu legen.

Er, ber gewaltige Redner, ber in seiner Geistessarbeit ergraute Philosoph, hielt es für leichtes Spiel, die thörichten Bedenken eines eigenfinnigen Mädchens zu besiegen. Wie der Sturm leichtes Gewölk, so wollte er sie mit der Macht seiner Gründe zerstreuen, und wer biesen bärtigen Mann mit dem gewaltigen Zeuskopfe, der gedankenschweren Stirn und breiten Brust, aus welcher der Strom der Rede nach seinem Gefallen bald mit bestrickendem Zauber, bald mit Alles fortreißender Kraft hervorquoll, auf die bescheidene, zage Jungfrauen-

geftalt Agne's gutreten fah, ber fonnte nicht zweifeln, wem von Beiben ber Sieg zufallen werbe.

Olympius hatte heute zum ersten Mal Zeit gefunden, ausführlicher mit seinem alten Freunde Karnis zu sprechen, und während die Mädchen mit dem kleinen Papias in den Garten gegangen waren, um ihm dort die Schwäne und zahmen Gazellen zu zeigen, sich erst über Alles unterrichtet, was er über die Christin zu wissen begehrte, und sich dann nach den Lebensschicksalen des Sängers erkundigt.

Dieser empfand es als eine Gunft, daß sich der berühmte Gelehrte, das Haupt seiner Gesinnungsgenossen in der zweiten Stadt der Welt, welcher das Amt eines Oberpriesters des Serapis bekleidete und vor dessen überslegener Geisteskraft er sich schon als Studirender gebeugt hatte, seiner bescheidenen Person erinnerte und ihm zu erzählen erlaubie, wie er, der gelehrte Sohn eines reichen Hauses, zu einem wandernden Sänger geworden.

Olympius war bes Karnis Freund gewesen, als biefer auf ber Hochschule, statt sich, nach bem Bunsche seines Baters, mit ber Rechtskunde zu befassen, sich bem Studium der Musik mit allem Gifer hingegeben und schon damals als Sänger, Lautenschläger und Führer heidnischer Chöre geglänzt hatte.

In Alexandria war die Kunde vom Tode seines Baters zu Karnis gelangt. Bevor er dann diesen Ort verließ, hatte er Herse, welche ihm weder an Herkunft noch an Bermögen gleichstand, geheirathet und war mit ihr in seine Heimat Tauromenium auf Sizilien überzgesiedelt, um dort eine Erbschaft anzutreten, deren Größe und Bedeutung ihn selbst überrascht hatte.

Zu Alexandria war ihm das Theater eine weit vertrautere Stätte gewesen, als das Museum und die hohe Schuke des Serapeums. Als Liebhaber hatte er bort in den Chören gesungen und ihre Führer häufig pertreten.

In früherer Zeit war bas Theater seiner Laterstadt Tauromenium weit berühmt gewesen; aber bei seiner Heimfehr hatte er es in einem traurigen Zustande wiedergefunden. Die meisten Bewohner der herrlichen Stadt am Fuße des Ätna waren zum Christenthum übergetreten, und mit ihnen die reichen Bürger, auf deren Kosten die Stücke ausgestattet und die Chöre ershalten worden waren. Wohl kamen kleine Aufführungen noch immer zu Stande, aber die Sänger und Schausspieler darbten, und in dem schönen, großen Theater kam nichts mehr zur Darstellung, was seiner Vergangenheit würdig gewesen wäre.

Das schnitt bem reichen jungen Musikfreunde in's Herz, und mit ber ihm eigenen lebendigen Rührigkeit wußte er bald biejenigen unter seinen Mitbürgern, welche ben alten Göttern treu geblieben waren und Sinn für die Ton- und Dichtkunst Griechenlands bewahrt hatten, für seine Pläne zu gewinnen.

Das Theater sollte ber Mittelpunkt bes Wiberstandes ber Heiben gegen die Christen werden, es sollte mit den Kirchen ben Wettkampf aufnehmen, die Abgefallenen wieder anloden und die Treugebliebenen in ihrer Gessinnung bestärken. Bon der Bühne aus sollte das griechische Bolk Tauromeniums an die Macht seiner alten Götter, an die Größe seiner Vergangenheit erinnert werden.

Bu biefem Zweck war es nothig, bas verkommene

Heiligthum neu zu gestalten, und nachbem Karnis einen großen Theil der erforderlichen Mittel vorgestreckt hatte, wurde ihm die Leitung des Theaters übertragen.

Er wibmete sich bieser Aufgabe mit ganzer Seele und brachte es auch balb dahin, daß die Bühne von Tauromenium und die musikalischen Borträge im Obeum dieser Stadt die Bürger anzogen und wegen ihrer künstelerischen Bollendung weit und breit von sich reben machten.

Freilich mußten solche Erfolge mit großen Opfern erfauft werben, und Karnis zauderte trot Gerse's Ginspruch niemals, wenn es galt, ben Rückgang seiner Schöpfung burch neue Borschüsse aufzuhalten.

So vergingen einige zwanzig Jahre; bann aber kam ber Tag, an dem sein reiches Erbe erschöpft war, und ihm folgte die Zeit, in der die christliche Gemeinde Alles ausbot, um dem heidnischen Ärgerniß in ihrer Mitte den Todesstoß zu geben. Während der Borstellungen kam es öfter und öfter zu blutigen Schlägereien zwischen den Christen, welche in das Theater gedrungen waren, und den heidnischen Zuschauern, und endlich unterssagte ein Detret des Kaisers Theodosius die Aufführung von heidnischen Schauspielen und Musikstüden. —

Das Theater von Tauromenium, dem Karnis sein ganzes Bermögen theils geschenkt, theils vorgestreckt hatte, existirte nicht mehr, und die Wechsler, welche, nachdem seine eigenen Mittel erschöpft waren, für die durch ihn noch blühende Kunststätte auf seine Bürgschaft hin Summe auf Summe geborgt hatten, pfändeten ihm sein Haus und seinen Grundbesitz ab und würden shn in das Schuldzesängniß geworsen haben, wenn er sich nicht dieser Schmach durch die Flucht entzogen hätte.

Gute Freunde waren ben Seinen behülflich gewesen, ihm zu folgen, und vereint mit diesen hatte er bann seine Sängerfahrten begonnen. Dabei war es ihm oft recht kümmerlich ergangen, aber er hatte es verstanden, ber Kunst und ben olympischen Göttern treu zu bleiben.

Dem Allen war ber Philosoph mit Theilnahme und manchem Zeichen der Zustimmung gefolgt, und als Karnis endlich mit feuchten Augen seine Erzählung schloß, legte ihm Olympius den Arm auf die Schulter, zog ihn an sich und rief:

"Brab, brab, alter Genosse! Wir halten treu zu ber gleichen guten Sache! Du haft bas Deine für fie geopfert wie ich das Meine. Aber noch brauchen wir nicht zu verzweifeln. Siegen wir hier, so erheben bie Freunde an tausend Orten bas Haupt. Der Stand ber Geftirne in ber vergangenen Nacht und bie Opferschau biefes Morgens laffen auf große Ummalzungen ichlieken. Was heute am Boben liegt, kann icon morgen mächtig bie Schwingen regen! Den Sturg bes Größten stellen alle Vorzeichen in Aussicht, und was ware heute noch größer als Rom, die alte Zwingherrin ber Bölker? Diese Tage bringen wohl kaum die Entscheidung, aber von ihnen hängt bennoch Gewaltiges für uns ab. Mir träumte von bem Falle bes Raiserthums und einem großen Briechen= reiche, bas schön und mächtig, unter bem Schutze ber olympischen Götter, aus seinen Trümmern empormachse. und an die Verwirklichung biefes Traumes foll Jeder bon uns Alles feten. Du haft uns ein leuchtenbes Beispiel alorreichen Opfermuthes gegeben, und ich bante Dir bafür im Namen aller Gefinnungsgenoffen, ja, ber Götter felbst, benen ich biene! Bier gilt es jest gunächst, ben Streich abzuwenden, welchen der Bischof durch die Hand bes Chnegius — sie hat ja schon das köstliche Heiligthum des apameischen Zeus zu Fall gebracht — gegen uns zu führen beabsichtigt. Zieht der Gesandte unverrichteter Sache ab, dann neigt sich die Schale tief, tief zu unseren Gunsten, dann hört es auf, Thorheit zu sein, an den Sieg unserer Sache zu glauben."

"Lehr' uns wieber hoffen!" rief ber Sänger. "Schon bamit ist viel gewonnen; nur sehe ich nicht, wie dieser Aufschub . . . "

"Wir brauchen Zeit, und die schafft er," entgegnete Olympius. "Borbereitet ist Alles, aber nichts fertig. Alexandria, Athen, Antiochia und Neapolis sollen die Mittelpunkte der Erhebung werden. Der große Libanius ist kein Mann der That, aber er billigt unsern Plan. Kein Geringerer als Florentius hat es auf sich genommen, unter den heidnischen Offizieren für uns zu werden; Messala und die mächtigen Generale Fraiut und Generid, die Gothen, sind für die alten Götter einzutreten bereit. Es wird unserem Seere an Führern nicht fehlen . . . "

"Unferem Heere?" fragte Karnis erstaunt. "So weit ift die Sache gediehen?"

"Ich rebe von dem Heere der Zukunft!" rief der Gelehrte begeistert. "Es zählt noch keinen Mann, aber es besteht schon aus vielen Legionen. Was stark ist an Geist und Leib, die gelehrte Jugend und das Land-volk mit den gewaltigen Armen, sie bilben den Kern unserer Schaaren. Ein Maximus hatte im Fluge das Heer gesammelt, das dem Gratian Thron und Leben raubte, und dem Theodosius um ein Haar erlegen wäre, und was war er mehr als ein ehrgeiziger Rebell,

was hat seine Anhänger zu ihm gelockt als Hoffnung auf Antheil an ber Beute? Aber wir, wir werben mit ben höchsten Ibeen, ben beißesten Bunfchen ber Bergen, und als Siegespreis zeigen wir ben alten Glauben, bie alte Freiheit bes Geiftes, die alte Schonheit bes Lebens. Die Menschheit, um welche die Christen werben, biese bunte Flidenbede von eklen Barbaren, fie mag ihr Dafein friften wie ihr's gefällt; wir aber find Briechen, find als solche bas benkende Saupt und die fein und schön empfindende Seele der Welt. Das Staatsgebaube, welches wir nach bem Sturze bes Theobosius und bes römischen Reiches aufzurichten gebenken, soll hellenisch sein, ganz hellenisch. Das alte Nationalgefühl, welches bie Griechen ftark machte gegen bie Millionen bes Darius und Xerres, es soll uns neu burchbringen, und wir weisen bie Barbaren von uns, wie ber Batrigier es bem geringen Manne wehrt, fich zu feinem erlauchten Saufe gu gablen. Die griechischen Götter, griechischer Selbenmuth, griechische Runft und Wiffenschaft werben fich unter uns um so schneller wieber aus bem Staube erheben. je gewaltsamer man ihre nie erlahmende Schwungkraft hinuntergebrückt bat."

"Wie mir das an's Herz greift!" rief Karnis. "Das alte Blut rinnt wieder schneller, und hätt' ich noch einmal ein halbes Tausend Talente zu opfern . . . ."

"So gäbest Du sie hin für unser neues Griechenzreich," fiel Olympius freudig ein. "Und wie Du, wackerer Mann, so benken zahllose andere Freunde. Was schon dem herrlichen Julianus gelungen sein würde, hätten ihn nicht Meuchler so jung auf die Bahre gestreckt, uns wird es glücken, denn Kom . . ."

Chers, Gerapis.

"Rom ist noch immer gewaltig."

"Rom ist ein Koloß, zusammengekittet aus tausenb Bloden, und unter biefen giebt es hundert und mehr, welche nur noch loder am Mörtel hängen und fich lieber heute als morgen von dem Körper bes garftigen Unholds lösen möchten. Unser Aufruf bringt fie gum Abfall, und fie fturzen uns entgegen, und wir wählen aus ihnen bie Besten. — Zeit — nur wenige Monate Zeit, und bas Beer ftromt in ber campanischen Gbene am Ruke bes Besubius, zu Land und zu Schiffe, zusammen; Rom öffnet uns, die wir ihm die alten Götter gurudbringen, freiwillig die Thore, ber Senat proklamirt die Absetzung bes Kaisers und mit ihr bie Republit, Theodofius zieht uns entgegen; aber die Ibee, für welche wir in's Felb stürmen, fliegt uns voran und pocht an bie Bergen ber Solbaten und Offiziere, welche gern, ach wie gern, ben erhabenen Olympiern opfern möchten und nur gezwungen bie Wunben bes gefreuzigten Juben fuffen. Sie fallen ab, fie geben von dem Labarum, welches Konftantin zum Siege führte, zu unseren Feldzeichen über, und biese Feldzeichen, fie find icon ba, find vorhanden; man hat fie in dieser Stadt verfertigt, und wohlberborgen stehen fie im Saufe bes Apollobor. Sohe Dämonen hielten fie meinem Schüler Ammonius entgegen, als er in ekftatischer Bergudung fich Gins fühlte mit Gott, und nach feiner Angabe ließ ich fie bilben."

"Und was ftellen fie bar ?"

"Die Bufte bes Serapis mit bem Mobius auf bem Haupte. Sie wird von einem freisförmigen Rahmen umgeben, auf bem bie Zeichen bes Thierfreises, und um sie her bie Bilber ber großen Olympier zu sehen sind.

Das Haupt unseres Gottes ist bas bes Reus, bas Ge= treibemaß auf seinem Saupte stellt ben fünftigen Segen bor, ben ber Landmann erwartet. Der Thierfreis verheifit uns gunftige Sterne, und bie Geftalten, welche ihn bilben, find nicht gewöhnlich, sondern reich an schöner Bebeutung. Die Zwillinge find ber Seefahrer Führer Raftor und Bollur, neben dem Löwen fieht man Serkules, ber ihn bezwingt, die Fische find die Freunde ber Mufit, die Delphine. Auf ber Wage schnellt die Schale mit bem Kreuze hoch in die Luft, und die andere ift mit dem Lorbeer des Bhöbus Apollon und dem Donnerkeil des Beus belaftet, turz, unsere Stanbarte wird Alles ent= falten, was bem Briechen theuer ift und seine Seele mit Chrfurcht erfüllt. Oben auf dem Rahmen fdwebt mit bem Siegestranze die Nite. Sind erft an allen Mittelpuntten ber Bewegung bie rechten Führer gefunden, bann werben die Feldzeichen und mit ihnen auch Waffen für bas Landvolk versandt. Für jebe Provinz ist eine Bersammlungsstelle in Aussicht genommen, bas Losungswort wird vertheilt und ber Tag bes Aufbruchs bestimmt."

"Und sie strömen herbei," siel ihm Karnis in's Wort, "und ich und mein Sohn, wir werden unter ihnen nicht sehlen! O schöner Tag, o großer, erhabener Tag! Wie gern will ich sterben, wenn es mir noch zu erleben vergönnt wird, daß vor den weit geöffneten Thoren aller Tempel in griechischen Landen den olympischen Göttern wieder auf bekränzten Alkären Opfer rauchen und beim Schall hellenischer Lauten und Flöten begeisterte Jungsfrauen und Jünglinge den Reigen schlingen und die Stimmen zum Chore vereinen! Dann, ja dann wird es wieder Licht in der Welt, dann heißt Leben wieder

Genießen und Sterben Abschied nehmen von einem seligen Feste!"

"So, so soll es werben!" rief Olympius, berauscht von dem lauten Widerhall des eigenen Enthusiasmus, und drückte dem Sänger die Hand. "Schenken wir den Griechen wieder das Leben und lehren wir sie den Tod wie in alten Zeiten verachten. Das Dasein verkümmern, im Tode Seligkeit suchen, das überlassen wir den Barbaren, den Christen! . . . Aber die Mädchen sind mit dem Gesang zu Ende. Es giebt heute noch viel zu thun, und zuerst werde ich die Bedenken Deiner widerspenstigen Schülerin zerstreuen."

"Das wirft Du boch so gar leicht nicht finben," versetze Karnis. "Gründe sind stumpfe Waffen im Kampfe mit Weibern."

"Richt immer," entgegnete ber Philosoph. "Man muß bas Schwert nur recht zu handhaben wissen! Laßt mich allein mit bem Kinde verhandeln. Die Sängerinnen sind hier wie ausgestorben; schon mit breien haben wir es versucht, aber sie waren alle schlecht geschult und gewöhnlich. Diese da wird, wenn sie ihre Stimme mit ber Gorgo's vereint, tief auf die Herzen der Menge wirken. Wir brauchen begeisterte Schaaren, und sie hilft sie uns schaffen!"

"Wohl, wohl. Aber Du selbst, Olympius, der Du die Seele der großen Umwälzungen bist, auf welche wir hoffen, Du solltest fern bleiden von diesem Feste. Übershaupt! Ein Preis ist auf Dein Haupt gesetzt, und wenn Dich Porphyrius auch schützt, so wimmelt es doch in seinem Hause von Stlaven. Sie kennen Dich, und wenn Dich einer, verlockt durch den golbenen Köder ..."

"Sie verrathen mich nicht," lächelte der Philosoph. "Sie wissen, daß Damia, ihre greise Herrin, und ich über die Dämonen der obern und untern Sphäre gebieten, und daß sie ein Wint von ihr wie von mir vernichtet; aber fände sich unter ihnen dennoch ein Sphialtes, so rettet mich ein Sprung in die Thüre dort. Undessorgt, Freund, Oratel und Sterne verheißen mir einen andern Tod als durch den Verrath eines Stlaven!"

## Behntes Kapitel.

thumpius suchte Agne im Garten auf und fand sie bort an bem mit Marmor umsäumten Ufer eines kleinen Teiches, wie sie ihrem Brüberchen Brod reichte, um die Schwäne zu füttern.

Der Philosoph begrüßte fie freundlich, hob das Kind zu fich empor und wies ihm die Augel, welche fich mit dem Strahl des Springbrunnens bald hoch schwang, bald senkte.

Papias fürchtete sich nicht vor dem großen Manne mit dem mächtigen weißen Barte, denn aus den hellen Augen desselben strahlte ein sonnig heiterer Glanz; auch klang seine Stimme weich und liebreich, wie er ihn fragte, ob er auch einen Ball habe und so gut mit ihm zu spielen verstehe wie das Wasser des Springquells.

Papias verneinte dies, und nun wandte sich Olympius an Agne und sagte: "Schaffe dem Kinde doch einen Ball; es giebt kein besseres Spielzeug, denn Spiel soll anmuthige Bewegung sein, die sich selbst Zweck und Ziel ist. Spiel ist des Kindes Arbeit, und der Ball, den es wirft, dem es folgt, den es fängt, schärft sein Auge, macht seinen Körper gelenk und lehrt ihn Zweierlei, was der Mensch auf allen Stufen des Lebens üben soll: zu der Erde niederschauen und den Blick nach oben richten."

Agne bankte ihm mit einem beistimmenden Riden; Olympius aber stellte den Anaben wieder auf den Boden und schickte ihn zu dem Sehäge mit den zahmen Gazellen. Dann ging er gerade auf sein Ziel los und sagte: "Ich höre, daß Du Dich weigerst, im Tempel der Isls zu singen: man hat Dich gelehrt, die Göttin, an die sich doch viele gute Menschen vertrauensvoll wenden, für einen bösen Unhold zu halten; aber weißt Du denn auch, was sie bedeutet?"

"Nein," entgegnete Agne und schlug die Augen nieber; aber sie erhob sie schnell wieber und fügte muthig hinzu: "Und ich will es nicht wissen, benn ich bin eine Christin, und eure Götter sind nicht die meinen."

"Wohl, wohl, euer Clauben weicht von dem unsern in vielen Stücken ab; aber Du und ich, etwas haben wir, denk' ich, dennoch gemein. Wir gehören Beide zu Denen, welche das "Nachobenschauen" — da hebt der Ball sich schon wieder — gelernt haben und mit Freudigfeit üben. Weißt Du, daß es viele Menschen giebt, welche glauben, daß die Welt in Folge mechanischer Vorzänge entstanden sei und sich weiter entwicke und daß es keine Gottheit gebe, die mit Macht und Liebe das Dasein des Menschen lenke, hüte und schmücke?"

"Doch! Ich habe in Rom so viel gräßliche Frevel= reden mit anhören muffen!"

"Und sie sind von Dir abgelaufen wie das Wasser von dem silberweißen Gesieder des Schwanes, der dort untertaucht und nun wieder aufsteigt. Die Gottesleugner sind Dir thöricht, vielleicht auch verabscheuungswürdig erschienen?"

"Ich habe fie nur von Bergen bedauert."

"Und das mit gutem Rechte. Du bift eine Waise, und was die Eltern für das Kind, das sind die Götter, bas ift die Gottheit für Alles, was Mensch heißt. Darin empfinden Gorgo, ich und viele Andere, die Du Heiben nennst, gerade so wie Du; Du aber, hast Du Dich je gefragt, warum Du, der es doch im Leben recht übel ergangen ist, so fest überzeugt bist, daß es dennoch eine gütige Gottheit giebt, welche die Welt und Dein eigenes Schicksalf freundlich regiert? Kurz, warum glaubst Du an Gott?"

"Ich?" fragte Agne und schaute bem Philosophen befrembet in die Augen. "Was könnte benn sein ohne Gott? Du stellst so seltsame Fragen; Alles, was ich sehe, der Bater im Himmel hat es erschaffen."

"Aber es giebt auch Blindgeborene, die an ihn glauben."

"Die fühlen ihn eben, wie ich ihn sehe."

"Sage lieber: wie ich ihn zu sehen und zu fühlen glaube. Aber ich benke, baß bem Verstande bas Recht zusteht, zu prüfen, was die Seele nur ahnt, und baß es erfreulich sein müßte, eben diese Ahnung durch wohl erwogene Gründe bestätigt und in Gewißheit verwandelt zu sehen. Haft Du einmal von dem Philosophen Plato gehört?"

"Ja; Karnis nennt ihn wohl manchmal, wenn er mit Orpheus über Dinge rebet, von benen ich nichts verstehe."

"Nun, biefer Plato hat mit bem Berftanbe bie Probe auf bas Exempel geliefert, welches bas Gemüth für sich allein so richtig zu lösen versteht. Höre nur zu. Wenn Du auf einer Lanbspitze am Eingange bes

Hafens stehst und Du siehst von Weitem ein Schiff, das sich ihr nähert, ein Schiff, welches sorgsam alle Klippen vermeibet und in gerader Richtung auf die schützende Rhebe zusährt, dist Du dann nicht berechtigt zu glauben, daß es auf diesem Schiffe einen Steuermann gebe, der es lenkt und leitet? Gewiß! Du darsst nicht nur, Du mußt annehmen, ein solches Fahrzeug werde von der Hand eines Piloten regiert. Und wenn Du nun gen Hirme betrachtest, wenn Du siehst, wie Alles auf Erden, das Große und Kleine, ewigen Gesehen folgt und gewissen, vorher bestimmten Zielen unentwegt zustrebt, so darsst und wer anders ist der Pilot des Weltalls wie die allmächtige Gottheit. Gefällt Dir mein Gleichniß?"

"Sehr! Aber es bestätigt boch nur, was ich ohnehin weiß."

"Und doch, meine ich, muß es Dich freuen, es so schön bestätigt zu finden."

"Ganz gewiß."

"Und Du achtest ben klugen Mann, ber das Gleichsniß erdacht hat. Ja? Nun wohl, dieser Mann war einer von Denen, die Du Heiden nennst, war unser Glaubensgenosse, und hat doch auch für Dich die Bestätigung der Grundlage des eigenen Glaubens gefunden. Aber wir, wir neueren Jünger des Plato,\*) sind noch weiter gegangen als er, wir stehen euch Christen jest in vielen Stücken näher, als Du wohl glaubst. Daß wir uns ebensowenig wie ihr das Dasein der Welt und das



<sup>\*)</sup> Die philosophische Schule ber sogenannten Reuplatonifer.

Schicksal ber Menschen ohne bie Gottheit vorstellen können, nicht wahr, bas leuchtet Dir ein? Doch Du glaubst gewiß immer noch, baß Deine Gottheit von ber unsern verschieben sei, himmelweit verschieben. Aber kannst Du mir auch sagen, worin diese Verschiebenheit besteht?"

"Ich weiß nicht," versette Agne beängstigt. "Ich bin ein armes, unwissendes Mädchen, und eure vielen Götter, wer kann auch nur ihre Namen behalten?"

"Ja, ja," fuhr Olympius fort. "Da ist ber große Serapis, bessen Tempel Du gestern gesehen hast, da ist ber Apollon, dem Karnis wohl am liebsten opsert, da wäre auch die freundliche Isis und ihre Schwester Nephthys, deren Klage Du so herzerschütternd mit meiner jungen Freundin gesungen, und außer ihnen wüßte ich noch so viele Unsterdiche zu nennen, daß Gorgo, die dort Dein Brüderchen an den See führt, zehnmal zwischen dem User und uns hin und her wandeln könnte, bevor ich damit fertig geworden wäre, und doch, und doch, liebes Kind: unsere Gottheit ist die eure, eure die unsere."

"Mein, nein, sie ist es nicht!" rief Agne mit wach- senber Angst.

"Höre mich nur," fuhr Olympius immer gleich gütig und boch mit überlegener Würde fort, "und antworte mir offen und einfach auf meine Fragen. Nicht
wahr, barin sind wir schon einig, daß Du die Gottheit
in den Werken, die sie erschaffen und auch durch ihr Wirken in Deinem eigenen Innern erkennst? Gut benn! Welche Erscheinungen in der Natur sind es denn wohl, bei denen Dir ihre Nähe besonders fühlbar erscheint? Du schweigst? Ja, ja, die Jungfrau ist der Schule entwachsen und braucht dem unberusenen Dränger nicht Rede au fteben. Und boch! Bas ich von Dir gu hören verlange, ist schön und Deinem Berzen theuer, und wolltest Du bie weichen Lippen nicht so fest zusammenpressen und mir lieber die Antwort ertheilen, um die ich Dich bat, so würdest Du Dich jest an viel Hohes und Herrliches erinnern. Du würbest mir bon bem jungen Lichte bes Morgens, von der garten Rothe, welche bie Wolfen farbt, wenn sich ber glänzende Ball bes Tagesgestirns aus bem Meere erhebt, von bem Glanglicht ber Sonne, welches so hell ist wie die Wahrheit und so warm wie die ewige Liebe, ergahlen. Du würdest sagen: in ben taufenb Blüten, die fich am Morgen erschließen, in bem Thau, ber sie tränkt und mit Diamantenschmuck ziert, in ben reifenden Halmen auf bem Felbe, in ber schwellenden Frucht an ben Bäumen erkenne ich bas Walten ber Gottheit. Ich fühle ihre unenbliche Größe, wenn fich bie unermegliche Weite bes Meeres in wundervoller Blaue por mir ausbehnt, ich empfinde sie, wenn ich bei Nacht meinen Blid erhebe und über mir die schimmernden Sternschaaren bahinziehen sehe. Wer hat ihre Ungahl geschaffen, wer leitet fie, daß sie in schöner Sarmonie aneinander vorbeigleiten und auf und nieder mallen in wohlgemessenen Minuten und Sekunden, schweigend und boch voll tiefer Bebeutung, in unermeßlicher Ferne und boch in engem Zusammenhange mit bem Geschick bes einzelnen Menschen? Ja, bas, bas Alles legt Zeugniß ab für bas Dasein ber Gottheit, und wenn Du es an= schauft und es bankbar bewunderst, bann fühlst Du Dich bem Allmächtigen nabe. Doch wärest Du auch taub und blind und lägest mit gefesselten Bliebern in bem bumpfen Raume einer fest berichlossenen Sohle gefangen, Du

fühltest fie bennoch, wenn Liebe, wenn Mitleid, wenn Hoffnung Dein Berg berührt. Aber freue Dich, Kind! Die Simmlischen haben Dich mit schönen Gaben gesegnet und mit gesunden Sinnen barfft Du bie Schönheit alles Geschaffenen genießen. Du übst eine Runft, die Dich wie burch eine Brude mit ber Gottheit verbindet, und wenn Deiner vollen Seele ein Lieb entströmt, fo rebet fie felber aus Dir, wenn Du eble Mufit ertonen horft, so berührt ihre Stimme Dein Ohr. Um Dich her und in Dir felbst spürft Du ihr Walten, wie wir es em= pfinden - überall und zu jeder Stunde. Und biefe unermegliche, unenbliche, unbedingte, gutige und unfehlbar weise Kraft, welche bas Leben ber Welt wie bie Bergen ber Menschen burchbringt und leitet, fie beißt bei verschiedenen Bölfern verschieden, aber fie ift bieselbe für alle Nationen, wo sie auch hausen, wie sie auch heißen, mas fie auch glauben. Ihr Christen nennt fie euren himmlischen Bater, wir haben ihr ben Namen bes Ureinen gegeben. Auch ju euch fpricht euer Gott aus bem ewigen Meere, aus bem wogenben Kornfelbe, aus bem reinen Lichte ber Sonne, auch ihr nennt bie Musit, welche euer Berg entgudt, und die suge Liebe, welche ben Menichen aum Menichen gieht, feine Gaben; wir aber, wir gehen nur einen Schritt weiter und ertheilen jeber Erscheinung in ber Natur und jeber erhabenen Regung bes Bergens, in ber wir bas unmittelbare Walten bes Sochsten erkennen, besondere Namen und heißen die gewaltige Meerflut Boseibon, bas Ahrenfelb Demeter, ben Zauber ber Musik Apollon, und die Wonne ber Liebe nennen wir Gros. Siehst Du uns bor einem Bilbmert bon Marmor opfern, so mußt Du nicht benten, bag unsere

Anbacht bem unbefeelten, vergänglichen Steine gilt. Die Gottheit kommt nicht in bas Bilb herab, aber bas Bilb ift nach ber Ibee gearbeitet, welche bie Gottheit, bie es barftellen foll, uns veranschaulicht, und burch biefe Ibee hangt es gerabe so mit ber Gottheit zusammen, wie burch bas Band ber Seele alles andere Sinnliche mit ben Erscheinungen ber überfinnlichen Welt. Aber bas geht für Dich zu weit. Es genuge Dir, wenn ich versichere: die Statue ber Demeter mit ber Garbe in ber Sand foll uns nur an ben Dank erinnern, welchen wir ber Gottheit für bas tägliche Brob ichulben, bas fie uns schenkt; ein Loblieb, welches bem Apollon erklingt, bankt bem Ginen für die aus Tonen gewobenen Mügel, auf benen fich bie Seele emporschwingt, bis fie bie Nahe bes Bochsten empfindet. Namen, nur Namen find es, bie uns icheiben, und wenn Du nicht Agne hießest, sonbern Ismene ober Guboria, würdest Du barum etwas Anderes sein, als Du bift? Und nun - nein, bleib hier figen - nun follft Du noch hören, -baß Ifis, bie viel verläfterte Ifis, nichts ist und nichts Anderes bebeutet, als bas gutige Walten ber Gottheit in ber Natur und im menschlichen Dasein. Das wir uns unter ihr benfen, nennst Du bie Bute bes Bochften, welche fich burch freundliche Gaben fundgiebt, wohin wir auch ichauen. Das Ifisbild erinnert uns in berfelben Beife an die berichwenberische Bute bes Schöpfers, wie euch bas Rreuz, ber Fisch und bas Lamm an euren Chriftus erinnert. Ifis ift bie Erbe, aus beren mütterlichem Schoofe ber Wille Gottes Speise und Labsal hervorgeben läßt für Menschen und Bieb, fie ift bie fuße Neigung, welche Gott in bie Bergen bes Liebenden und der Geliebten legt, sie ist die gärtliche Empfindung, welche die Gattin mit dem Gemahl, ben Bruder mit der Schwester verbindet, welche der Mutter mit bem Rind an ber Bruft Glückseligkeit fpenbet und fie zu jedem Opfer für ben holben Liebling, ben fie ge= boren, willig und ftark macht. Sie leuchtet als Stern am nächtlichen himmel, fie gieft Troft in die leidenden Bergen, fie, die fich felbst in Schmerzen gesehnt hat, kuhlt die Seelenwunden ber Befummerten und Berlaffenen und berleiht mit fanfter, beilenber Sand ben Rranten Genefung. Wenn ber Natur in ber Zeit bes Winters und in ben Tagen ber Dürre bie Kraft verfagt, neues Leben teimen zu laffen, wenn bas Licht fich verfinftert, wenn Luge und bofe Luft die Seele ihrem reinen Urquell entfremben, bann erhebt Isis ihre Rlage und ruft ben verlorenen Satten Ofiris zurud, bag er fie wieber in seine Arme nehme und fie mit frifder Rraft erfülle, Bottes Bute an ber Erbe und an und Menschen neu zu bewähren. Du hast ihre Rlage vernommen, und wenn Du an ihrem Feste in fie einstimmen wirft, so bente, Du ftundest mit ber schmerzensreichen Mutter Deines gefreuzigten Gottes vor seinem offenen Grabe und schrieest gen himmel, bag er ihn aufersteben laffe vom Tobe!" '

Die letten Worte hatte Olympius in hoher Erregung und als sei er ber Zustimmung bes Mäbchens sicher gesprochen; aber ihre Wirfung war anders ausgefallen, als er erwartet, benn während Agne ihm bis dahin mit wachsender Berwirrung zugehört und sich seinen Gründen entgegengeneigt hatte, wie der Bogel, den der Blick der Schlange fesselt und anzieht, siel in Folge der letzen Sähe des Philosophen der Bann seiner bestrickenden Rede von ihr wie die Herbstlätter von der Krone

eines Baumes, ben ein Windstoß getroffen, benn sie stellten sie wieder unmittelbar ihrem Heiland und seinem Leid gegenüber und erinnerten sie an den Seelenkamps, welchen sie in dieser Nacht durchgesochten, und den Entsichluß, mit dem sie in das Haus des Porphyrius gestommen. Bergessen, fortgeblasen wie leichter Staub von selssen Wegen waren all die bestechlichen Sähe, die sie vernommen, und ihre Stimme klang abweisend und fest, als sie dem Philosophen versetze:

"Deine Isis hat nichts mit unserer Mutter Gottes gemein, und wie magst Du euren Osiris mit Demjenigen vergleichen, der die Welt vom Tode erlös't hat?"

Überrascht von ber Entschiedenheit bieses Ginmurfes erhob sich Olympius und entgegnete schnell und als habe er ihn erwartet: "Das eben will ich Dir zeigen! Ofiris - feten wir ihn, ben ägyptischen Gott, an Stelle unseres Serapis, in beffen Mufterien Du Bieles finben murbeft, was auch ein christliches herz zu erheben vermag -Ofiris hat wie Dein Meister ben Tob freiwillig auf fich genommen, um bie Welt - wieberum gang so wie Chriftus - bom Tob zu erlofen. Was erloschen, aeftorben und hingewelft ift, er, ber Auferstandene, verleiht ihm neues Licht, neues Leben, neues Blühen und Grünen. Was auch bem Tobe anheimgefallen zu sein scheint, er erwectt es zu einem ichoneren Dasein. Der Auferstandene weiß auch die abgeschiedene Seele gur Auferstehung qu führen, und wenn sie sich hohen Fluges vor dem befledenden Staube des Sinnlichen bewahrt hat, und er. ber Richter, finbet, baß sie sich würdig gehalten ihres lauteren Urquells, so gestattet er ihr die Rückfehr zu bem ewigen, ungetrübt reinen Weltgeift, bem fie entflossen.

Ringt ihr nicht auch nach Läuterung, bamit eure Seele in reinem Lichte eine ewige Beimat finbe? Wieber, immer wieber begegnen uns bie gleichen Ibeen, nur tragen sie verschiedene Formen und Namen. nur, ben Sinn meiner Rebe recht zu erfassen, und Du wirst gern in die sehnsüchtige Rlage einstimmen, die ben Erhabenen gurudruft. Wie fehr gleicht er boch Deinem Meister! Und ist er nicht auch wie dieser ein Auferstandener und ein Erlöser? Tempel ober Rirche, beibe find Wohnungen ber Gottheit. An bem mit Epheu umrankten Altar ber trauernden Göttin, am Juke ber hoben Copressen, die ihre Schatten bunkel und heimlich auf bas schneeige Weiß ber marmornen Stufen werfen, welche bie Bahre bes Gottes tragen, wirft Du von jenen heiligen Schauern erfüllt werben, bie jebe reine Seele ergreifen. sobald sie sich nabe fühlt ber Gottheit - heife sie. wie sie auch wolle. Ifis, die Du nun kennst, und die ja nichts ist als bas Abbild ber göttlichen Gute, wirb Dir zu banken miffen, wird Dir bie volle Freiheit zurudgeben, nach ber Du Dich fehnst. Sie wird Dich burch und, erkenntlich für ben Dienst, ben Du nicht ihr, sonbern bem Glauben an bie gottliche Bute, leifteft, in ein driftliches Saus einführen laffen. Dort magit Du frei und nach Deines Herzens Begehr mit Deinem Brüberchen leben. Morgen folgst Du Gorgo in ben Tempel ber Göttin . . . "

Da unterbrach Agne ben Philosophen und rief: "Aber ich will ihr nicht folgen!"

Ihre Wangen hatten sich hoch geröthet und ihr Bufen hob und sentte sich in stürmischer Bewegung, während sie fortfuhr:

"Ich will nicht, ich barf nicht, ich kann nicht! Macht mit mir, was ihr wollt. Berkauft mich unb meinen Bruber, laßt uns die Handmühle brehen: ich finge nicht in dem Tempel!"

Olympius zog bei biesem Ausruf die Brauen zusammen und die bärtige Lippe hob sich zu einem zornigen Borte, aber er bezwang sich, trat Agne näher, legte ihr die Hand auf die Schulter und sagte mit dem tiesen, gemessenn Tone eines bäterlichen Berathers:

"Besinne Dich, Kind; überbenke noch einmal, was Du von mir vernommen — beherzige auch, was Du bem lieben Anaben bort schuldig bist, und ertheil' uns morgen Deinen wohlüberlegten Bescheid. Deine Hand, meine Tochter; ber alte Olhmpius ist Einer, der es gut mit Dir meint!"

Damit wandte er Agne ben Rücken und begab sich in das Haus zurück. Vor bemselben standen die Sänger und Porphyrius in lebhafter Verhandlung. Die Nach-richt, daß die Mutter des jungen Marcus sein Weid zu sich berusen, war zu Karnis gelangt, und seine lebhafte Einbildungskraft zeigte ihm Herse von tausend Gefahren umgeben, von der Wittwe bedroht und im Verhör vor den Richtern. Der Kaufherr sowie die alte Damia und Gorgo, welche das laute Gespräch der Männer herbeigeführt hatte, riethen ihm, abzuwarten; er aber ließ sich nicht halten, sondern eilte mit Orpheus fort, um seinem Weibe Hülfe zu bringen.

Agne blieb mit ihrem Brüberchen allein in bem weiten Garten zurück, und sobalb sie wahrnahm, baß Keiner Acht auf sie gab, warf sie sich auf die Kniee, zog ben Knaben fest an sich und flüsterte ihm zu: "Bete Ebers. Serapis.

Digitized by Google

mit mir, Papias, bete, bete, bag uns ber Heiland beschütze und daß wir den Weg nicht verlieren, ber uns zu den Eltern zurüdführt. Bete, bete jest mit mir!"

Minutenlang blieb sie mit dem Knaben am Boden liegen. Dann erhob sie sich plötzlich, nahm das Kind bei der Hand und zog es mit fliegendem Athem hinter sich her durch die offene Thür des Gartens in's Freie auf den Weg am See und in die erste in die Stadt führende Straße.

## Elftes Rapitel.

gne's Flucht blieb zunächst unbemerkt, benn jedes Mitglieb ber Familie bes Kaufherrn wurde in bessonberer Weise in Anspruch genommen.

Nach bem Aufbruch ber Sänger war Gorgo eine Zeitlang bei ihrer Großmutter geblieben und hatte sich zulet in ben Säulengang an ber Gartenfront bes Haufes begeben, von wo aus sich die Terrassen bes Parkes und bas Gestabe des Sees dis zur Werft hin überblicken ließen. Da lehnte sie nun an dem Schaft einer Säule und blicke, beschattet von den veilchenblau blühenden Sträuchern, ernst und nachdenklich gen Süden.

Sie bachte an ihre Kindheit und was sie in berselben entbehrt und genossen.

Die Schickung hatte ihr ben Sonnenschein bes Lebenssfrühlings, die Mutterliebe, versagt.

Dort unten in bem prächtigen Mausoleum von dunklem Porphyr ruhte die sterbliche Hülle der schönen Frau, der sie das Leben dankte, und die ihr entrissen worden war, bevor sie ihre erste Liebkosung genossen.

Aber rings um bas buftere Denkmal her prangte im vollen Sonnenscheine ber blubenbe Garten, und bort, jenseits ber mit rankendem Grun überzogenen Mauer lag bie Werft, ber Schauplat zahlloser glückeliger Kinbersspiele. Tief aufathmenb schaute sie nach den hochragenden Schiffskörpern hin und harrte des Mannes, dem ihr Herz seit seinem Erwachen gehörte, mit dessen Bilde sich Alles verband, was sie' Schönes in ihrer Kindheit gesnossen und was ihrer jungen Seele Kummer bereitet.

Ronftantin, ber jungfte Cohn bes Schiffsbaumeisters Clemens, war ber Unterrichtsgenosse und beste Freund ihrer Brüber gemesen. Er hatte biese Beiben hoch überragt an Beift und Baben und jebes ihrer Spiele an= geführt wie ein Felbherr. Als ganz kleines Ding war fie ben Buben nachgelaufen, und Ronftantin hatte fie immer gedulbet, immer hervorgezogen und beschütt. Dar= auf war bie Zeit gekommen, in ber bie Brüber und er um ihre Theilnahme an ihrem fröhlichen Treiben warben. Wenn bie Großmutter in ben Sternen gelefen, bag üble Ginfluffe die Bahn bes Blaneten ihrer Enkelin freugten, war Gorgo ängstlich im Sause gehütet worben; sonst aber hatte fie ben Anaben ungehindert in ben Garten, auf ben See und bie Werft folgen burfen. Dort murben Schiffe und Saufer von ben frohlichen Genoffen gebaut, bort formte in einem besonderen Raume der alte Melampus Bilbwerke für bie Schiffsichnabel ber fertigen Fahrzeuge und gab ihnen Thon und gestattete ihnen, ihm zu helfen. Ronftantin mar fein gelehriger Schüler, und fie faß ftill, wenn er ihren Kopf mobellirte, und unter ben zwanzig Bilbniffen, bie er bon ihr gemacht, waren manche gang ähnlich geworben.

Melampus versicherte, sein junger Herr würbe ein großer Bilbhauer werben können, wenn er armer Leute Kind wäre, und Gorgo's Bater beachtete sein Talent und freute sich, wenn ber frische Knabe bie schönen Büsten und Statuen in seinem Hause nachzubilben versuchte; aber ben Eltern und besonders der Mutter bes jungen Künstlers waren diese Bersuche ein Greuel, und es kam ihm selbst niemals ernstlich der Gedanke, sich solchem heidnischen Haubert zu widmen, denn der christliche Geist seines Hauses durchdrang ihn ganz, und er wußte auch die Söhne des Porphyrius, welche früh die Taufe empfangen hatten, mit Eiser für ihren Glauben zu erfüllen.

Der Kaufherr bemerkte bies wohl und bulbete es schweigend, benn um bes Testamentes willen mußten bie Knaben Christen bleiben, und seine ursprünglich eble, aber wenig widerstandskräftige Natur empfand die Nothwendigseit, sich zu einem Glauben zu bekennen, der ihm verhaßt war, so unwillig und schmerzlich, daß er seinen Söhnen diese Pein ersparen wollte und sie mit Achselzucken, aber stiller Billigung Konstantin in die Kirche solgen und bei Rennen und öffentlichen Spielen die blaue Farbe der Christen anlegen ließ.

Mit Gorgo stand es anders. Sie war ein Weib, brauchte im Leben nicht Farbe zu bekennen, und es machte den Bater glücklich, sie seine Begeisterung für die alten Götter und seine griechische Weltauschauung theilen zu sehen. Sie war die Zier seines Lebens, und wenn er aus ihrem kindlichen Geplauder und später aus ihren Gesprächen und ergreisenden Gesängen in sein Ohr klingen hörte, was selbst ihm die Seele bewegte, so war er der Mutter und dem Freunde Olympius dankbar, welche diese Gesinnung in ihr geweckt und gepstegt hatten.

Ronftantin's Bersuche, ihr die Schönheit feines Glausbens zu zeigen und fie für benfelben zu gewinnen, icheis

terten gänzlich, und je älter Beibe wurden, besto schwerer berstanden sie einander, besto unwilliger ertrug bas Eine ben Wiberspruch bes Andern.

Eine frühe und leibenschaftliche Neigung zog ben Schiffsbauersohn zu ber lieblichen Spielgefährtin, und mit je feurigerer Begeisterung er bem eigenen Glauben anhieng, besto heißer glühte er vor Verlangen, sie für benselben zu gewinnen. Aber die Schülerin des Olympius war nicht leicht zu besiegen, ja, sie trieb ihn oft genug mit Fragen und Gründen in die Enge, und während für sie der Streit für den Glauben nicht mehr war als ein ergösliches Ringspiel, dei dem es alle Kräfte einzusesen galt, war er für ihn Sache des Herzens.

Damia und Porphyrius hatten eitel Freude an ben eifrigen Disputationen der Beiden und klatschten wie beim Wettspiele Beifall, wenn Gorgo den vor Erregung glühenden Gegner lachenden Mundes mit schlagenden Gründen bebrängte.

Dann kam ein Tag, an dem Konstantin bemerkte, daß sein begeistertes Eintreten für das, was ihm das Heiligste war, benützt wurde, um darüber zu lachen und sich daran zu ergößen, und von nun an hielt sich der Knade, welcher schon an die Grenze des Jünglingsalters trat, ferner von dem Hause der Nachbarn. Aber Gorgo zog ihn doch immer wieder dahin zurück, und wenn sie allein waren, drach der alte Streit disweilen wieder aus, und dann ernster und bitterer als früher.

Wie fie ihm, so war er ihr theuer, und wenn er es über sich gewonnen hatte, längere Zeit auszubleiben, konnte sie sich vor Sehnsucht nach ihm verzehren. Sie fühlten, daß sie zu einander gehörten, aber sie empfanden auch, daß eine unüberschreitbare Aluft sich zwischen ihnen öffne, und so oft sie es versuchten, sich über dieselbe hin die hande zu reichen ober sie auszufüllen, trieb sie ein geheimnisvoller, unwiderstehlicher Reiz, sie durch neuen Streit zu vertiefen, und endlich ward es Konstantin unserträglich, gerade von ihr sein heiligstes verachten und in den Staub ziehen zu sehen.

Er wollte fort von Sorgo, fort von Alexandria um jeden Preis!

Die Erzählungen ber Schiffsführer von der Handelsund Kriegsflotte, welche das Haus seines Baters häufig besuchten, hatten ihn ohnehin mit Lust zu Gesahr und Abenteuern, mit dem Berlangen erfüllt, entlegene Länder und Bölker kennen zu lernen. Das väterliche Gewerbe, für das er bestimmt war, zog ihn nicht an. Er wollte fort, nur fort, und ein glüdliches Ungefähr wies ihm benn auch bald den Weg in die Fremde.

Eines Tages hatte ihn Porphyrius bei einem Aussfluge nach Kanopus mitgenommen. Der alte Herr war im Wagen gefahren, und seine Söhne und Konstantin hatten ihn zu Pferbe begleitet. Bor bem Thore war ihnen Romanus, ber Befehlshaber ber kaiferlichen Truppen, mit einem Gesolge von hohen Ofsizieren begegnet, hatte bei bem Fuhrwerk bes vornehmen Kaufherrn stillgehalten und ihn endlich, auf Konstantin weisend, im Gespräche gefragt, ob das sein Sohn sei.

"Nein," hatte Porphyrius entgegnet; "aber ich wollte, er wär' es."

Bei biefen Worten war ber Schiffsbauersohn über und über erröthet, Romanus aber hatte bas Roß bem seinen zugewandt, ihm bie Hand auf ben Arm gelegt und bem Obersten ber Panzerreiter von Arsinos zusgerufen: "Gin Solbat nach bem Herzen bes Ares. Halt' ihn fest, Columella!"

Bevor die Staubwolke, welche die Hufe der davonsprengenden Pferde aufwirdelten, verflogen war, hatte Konstantin den festen Entschluß gefaßt, Soldat zu werden; aber in seinem elterlichen Hause wurde dies Borhaben in sehr verschiedener Weise aufgenommen.

Der Bater fand wenig gegen basselbe einzuwenden, benn er besaß nur zwei Wersten und drei Söhne. Den Ausschlag gab die Erwägung, daß Konstantin mit seinem entschiedenen und kräftigen Wesen sich wohl für den Soldatenstand eigne. Die fromme Mutter berief sich dagegen auf die großen Lehrer Clemens und Tertullian, welche den Gläubigen verdoten, als Soldaten das Schwert zu sühren, und erzählte die Geschichte des heiligen Maximilianus, der unter Diokletian gezwungen worden war, in das Heer zu treten, und den Tod durch Henkershand erlitten hatte, weil er nicht zu bewegen gewesen war, im Kampse das Blut seines Nächsten zu vergießen. Das Wassenhandwerk, erklärte sie, sei undereindar mit einem gottgefälligen, christlichen Wandel.

Aber ber Bater ließ biese Gründe nicht gelten, benn neue Zeiten waren gekommen, ber größte Theil bes Heeres hatte die Taufe empfangen, die Kirche betete für ben Sieg besselben, und an seiner Spitze stand der große Kaiser Theodosius, das Muster eines rechtgläubigen und eifrigen Christen.

Clemens war Herr im eigenen Hause, und so trat Konstantin bei ben Panzerreitern in Arsinoë ein.

Im Kampfe gegen die Blemmher gelang es ihm,

bie ersten Auszeichnungen zu verdienen. Später wurde Arfinos wiederum seine Garnison, und weil Alexandria von dieser Stadt aus schnell erreicht werden konnte, blieb er in stetem Berkehr mit den Seinen und dem Hause bes Kaussherrn.

Bor nicht ganz drei Jahren hatte er die Meuterei, welche zu Gunsten des Usurpators Maximus in seiner Baterstadt ausgebrochen war, mit niederzuwerfen gehabt und war balb darauf nach Europa berufen worden, um an dem Kriege theilzunehmen, welchen Theodosius gegen benselben Maximus unternommen hatte.

In Konstantin's Abschieb von Gorgo hatte sich ein widriger Mißklang gemischt, denn die alte Damia hatte ihm, als er auch ihr die Hand bot, verheißen, mit ihrer Enkelin von Zeit zu Zeit für sein Wohlergehen ein Opfer zu schlachten. Bielleicht war diese Zusage nicht böse gemeint gewesen; er hatte sie jedoch als Spott empfunden und sich gekränkt zum Gehen gewandt. Aber es war Gorgo unerträglich gewesen, ihn so scheiden zu sehen, und ohne auf das Erstaunen der Großmutter zu achten, hatte sie ihn zurückgerusen, ihm beide Hände gezreicht und ihm ein warmes "Lebewohl" geboten.

Damia hatte ihm schweigenb nachgeschaut und es später vermieben, seinen Ramen bor Gorgo zu nennen.

Nach bem Siege über Maximus war Konftantin in unerhört jungen Jahren an Stelle bes Columella mit bem Kommando ber Panzerreiter betraut worden und gestern als Präfekt mit seiner ala miliaria\*) in Asczans bria eingezogen.



<sup>\*)</sup> Eine ala miliaria bestand aus 24 turmae ober 960 Pferben und Reitern; an ihrer Spitze stand ein Prafett.

Borgo hatte nicht aufgehort, fich heiß nach ihm au fehnen, aber bie Leibenschaft für ihn war ihr wieber unb wieber wie ein Berrath, wie ein Treubruch gegen bie Götter erfcienen, und um ben Fehler, welchen fie auf ber einen Seite beging, auf ber anbern wieber gut gu machen, war fie aus ber Abgeschloffenheit des väterlichen Sauses hervorgetreten und hatte Olympius in seinem Rampfe für ben Glauben ber Bater werkthätig beis aestanben. Sie war eine tägliche Besucherin bes 3fistempels geworben, und bie Aussicht, fie fingen zu hören. hatte biesen bei hohen Festen schon mehr als einmal ge-Während Olympius bann bas Heiligthum bes füllt. Serapis gegen bie Angriffe ber driftlichen Menge bertheibigte, waren sie und ihre Großmutter an die Spipe ber Frauen getreten, welche bie fampfenben Glaubensgenoffen mit Lebensmitteln verforgten.

Das Alles hatte ihrem Leben Inhalt verliehen, aber jeder kleine Sieg, der ihr in diesem Kampse zugefallen war, hatte ihre Seele mit Bein und Unruhe erfüllt. Monde und Jahre waren ihr als Gegnerin des Glaubens ihres Geliebten dahingegangen. Das frohe, lebhaste Kind hatte sich in eine ernste Jungfrau, ein willensssestes Weib verwandelt. Sie war die Einzige im Hause, welche der Großmutter zu widersprechen und auf Allem zu bestehen wagte, was sie für recht hielt. Das Berlangen ihres Herzens blieb ungestillt; aber ihr starter Geist fand in ihrer Umgedung, was er begehrte, und so würde er die Oberhand gewonnen und ihr Sein und Handeln völlig beherrscht haben, wenn nicht Gesang und Musik die weicheren Regungen ihres tiesen Frauengemüthes wach und lebendig gehalten hätten.

Die Nachricht von Konftantin's Heimkehr hatte sie in den Grundsesten ihres Wesens erschüttert. Brachte sie ihr das höchste Glück oder neue Unruhe und Qual?

Da war er.

Da tauchte sein Helmbusch aus bem Grün hervor, und nun seine ganze Gestalt aus dem Strauchwerk hers vortrat, drängte sie sich fester an die Säule, weil sie fühlte, daß die Kniee ihr wankten.

Stolz und hochaufgerichtet, in glänzendem Waffeusschmucke, ein Mann, ein Helb, kam er ihr entgegen, fo, ganz so, wie sie ihn in mancher schlaflosen Nachtstunde vor dem inneren Auge gesehen hatte.

Run schritt er an bem Mausoleum ihrer Mutter vorüber, und ba war es ihr, als lege sich eine kalte Sand warnend auf ihr laut pochendes Berg. Mit Blibesschnelle zeigte fich ihr bas Bilb bes väterlichen Saufes in seinem reichen fünstlerischen Schmud und baneben bas Beim bes Schiffsbaumeisters mit seinen einfachen, bergerfältend nadten, unwohnlichen Räumen, und es war ihr, als mußte sie in ihnen erstarren, verdorren, qu Grunde geben. Aber bann erschien er ihr felbst an ber paterlichen Schwelle, und es war ihr, als höre fie wieber bas filberhelle Lachen feiner Anabenftimme, und nun wurde ihr wieder warm um's Berg. Sie, das flare, im Sinn ihres Lehrers auf Selbsterkenntnig bebachte Beib vergaß, baß fie fich in ber vergangenen Racht gefagt hatte, er werbe ebensowenig bon seinem Christus lassen, wie fie von ihrer Ifis, und, bas höchste Ziel ihrer Cehnsucht erreichen, werbe barum für fie wie für ihn turze Seligkeit und langes Glend bebeuten. Das Alles vergaß fie; jest wußte fie nichts mehr bon Bebenten unb Wägen, und wie sein Schritt ihr Ohr erreichte, mußte fie an sich halten, um ihm nicht mit weitgeöffneten Armen entgegenzueilen.

Nun stand er ihr endlich gegenüber, nun streckte er ihr warm und ehrlich die Rechte hin, und wie ihre Hände fest ineinander ruhten, war ihnen Beiden das Herz so voll, daß sie kein Wort der Begrüßung fanden. Nur ihre Augen sprachen aus, was sie fühlten, und als er bemerkte, daß die ihren in Thränen schwammen, rief er glückselig und doch fragend, als wisse er sich ihre Bewegung nicht sicher zu beuten, einmal und dann noch einmal ihren Namen.

Da legte sie die zarte Linke leicht auf seine starke Hand, welche ihre Rechte noch immer festhielt, und sagte mit einem sonnigen Lächeln: "Willkommen, Konstantin, willkommen zu Hause! Wie bin ich froh, daß Du wieder zurück bist!"

"Und ich, und ich!" rief er tief bewegt. "O, Gorgo, Gorgo! Liegen benn wirklich Jahre seit bem Abschiebe bamals und heute?"

"Doch, boch," entgegnete sie, "und wie unruhige, kampfreiche Jahre sind es gewesen!"

"Aber heute feiern wir das Friedensfest!" rief er mit inniger Wärme. "Ich habe gelernt, Jedem das Seine lassen, wenn mir das Meine nur unangetastet bleibt. Der alte Streit wird begraden; Du nimmst mich hin, wie ich bin, und ich, ich halte mich an das Schöne und Edle, woran Du so reich bist. Die Frucht jedes rechten Kampses ist Frieden. Laß sie uns pstüden, Gorgo, laß sie uns dankbar genießen! Uch! Nun ich hier stehe, diesen Garten und den See überschaue, die Hammerschläge von der Werft her vernehme und Dir in die Augen blide, ist mir's, als sollte unsere Kinderszeit neu beginnen; nur reicher, ungetrübter und schöner!"

"Wären bie Brüber boch hier!"

"Ich hab' fie gesehen."

"Boş"

"Zu Thessalonika, froh und gesund, und ich bringe euch Briefe."

"Briefe?" rief Gorgo und entzog ihm die Hand. "Das nenne ich einen langsamen Boten! Haus stößt an Haus, und ein alter Freund findet von einem Mittag zum andern kein Stündchen, um abzugeben, was ihm anvertraut ward, und sich selbst bei den Nachbarn..."

"Zuerst kamen die Eltern," fiel er ihr in's Wort.
"Und dann der große Thrann, der Dienst, der mich in Athem erhielt von gestern Nachmittag dis vor wenigen Stunden. Romanus hat sogar meinen Schlaf für sich beansprucht und mich, dis der Mond untergieng, dei sich behalten. Übrigens din ich dadurch um wenig gekommen, denn bevor ich Dich wiedergesehen, hätte ich doch schwerzlich ein Auge geschlossen! Heute früh gab es wieder Dienst, und widerwilliger din ich selten vor die Front geritten. Auch später kam Aufschub auf Aufschub; sogar auf dem Wege hieher; und nun muß ich noch erkenntlich sein für die Störung, denn ihr dank ich es wohl, daß Du allein bist. Sorge nun, daß wir's bleiben, denn solcher Augenblick kehrt nicht wieder. Da geht schon die Thür..."

"Komm mit in ben Garten," rief Gorgo und winkte ihm, ihr zu folgen. "Mein Herz ist so voll wie bas Deine. Beim Müdenteich unter ber alten Shkomore — ba ist's am stillsten!"

Unter ber bichten Laubkrone bes ehrwürdigen Baumes ftand eine Bank, die sie als Kinder selbst gezimmert. Dort ließ sie sich nieder; er aber blieb vor ihr stehen und sagte:

"Hier, ja hier sollst Du mich hören! Hier sind wir oft gludlich gewesen."

"So glücklich!" wieberholte sie leise.

"Und heute," fuhr er fort, "heute find wir es wieder. Wie das hier brinnen hämmert und pocht! Gut, daß ber Panzer die Bruft zusammenhält; ich meine, sie müßte sonst springen vor lauter Hoffnung und Dank."

"Dant?" fragte Gorgo und blidte zu Boben; er aber rief feurig: "Ja, bor Dant, bor lauter heißem, innigem Dank! Wie reich, wie unfäglich reich Du mich beschenkt haft, das weißt Du kaum selbst; aber kein Raiser hat Lieb' und Treue je verschwenderischer zu be-Iohnen verstanden als Du, Du Kummer und Trost, Du Schmerz und Glud meines Lebens! Du haft - es mar bas Erfte, was mir bie Mutter jest erzählte - Du haft heiße Thränen an ihrer Bruft vergoffen, als die faliche Nachricht von meinem Tobe hieher gelangt war. ist wie Morgenthan auf bie welkende hoffnung bier brinnen gefallen, bas mar ein Gaftgeschent, wie es noch keinem Wanderer bei ber Beimkehr gereicht ward. bin fein Rebner, und wie konnen benn arme Worte bas wiebergeben, was ich empfinde? Du mußt es ja ohnehin ahnen: nein, nein, Du weißt es, mas feit fo vielen Sabren . . . "

"Ich weiß es," versetzte fie und blidte ihm voll in bie Augen und bulbete, baß er fich neben fie nieberließ und ihre Hand von Neuem ergriff. "Wenn es anders

ware, ich könnt' es nicht ertragen, und ich bekenne auch frei, daß ich Thränen, mehr als Du ahnst, um Dich vergossen. Du haft mich lieb, Konstantin — "

Da schlang er ben Arm um sie; sie aber entzog sich ihm und rief dringend: "Nein, ich beschwöre Dich, nein — nicht so, noch nicht, dis ich ausgesprochen, was mich beängstigt, was mich hindert, mich frei und froh dem Glück in die Arme zu wersen! Ich weiß ja, was Du fordern mußt und willst und auch darfst, aber bevor Du es thust, Konstantin, erinnere Dich wieder an das, was uns schon als Kindern die Lebensfreude so bitter getrübt hat. Wie ein Wirdelwind hat es uns oft auseinander gerissen, uns, die die Strömung der Herzen auf einander zutreibt, so lange wir denken! Was uns verdindet, daran brauch' ich Dich nicht zu erinnern, das kennen wir Beide aut, nur zu aut . . ."

"Nein, nein," entgegnete er fest. "Das sollen wir erst kennen lernen in seiner ganzen Fülle und Schönheit. Das Andere, der Wirbelwind, von dem Du redest, das hat mich fort und fort beunruhigt und geängstigt, wohl mehr als Dich; aber seit ich weiß, daß Du um mich geweint und daß Du mich lieb hast, giebt es keine Besorgniß mehr hier drinnen, weiß ich zuversichtlich, daß Alles gut werden muß! Du kennst mich ja, Gorgo. Ich din kein Träumer und Schwärmer; und doch erwarte ich alles Schönste und Höchste an Deiner Seite, wenn Gines nur sestsicht; und darnach frag' ich Dich nun offen und frei: Ist Dein Herz wie meines voll, ganz voll von Liebe? Hast Du an mich gedacht, als ich fern von Dir weilte, jeden Tag, jede Nacht, wie ich an Dich gedacht habe, immer und immer?"

Da senkte Gorgo bas Haupt und erwiderte mit glühenden Wangen: "Ich liebe Dich und habe nie einen Andern geliebt; ich bin Dir mit Verlangen und Sehnsucht gesolgt, so lange Du fort warst; und boch, doch, Konstautin; jenes Eine . . . "

"Es trennt uns nicht mehr," rief ber Präfekt begetstert, "da wir die Liebe haben, die ganze, die große Liebe, die Alles vermag! Wenn sie winkt, so verweht der Wirbelwind wie der Hauch am Mund eines Kindes, sie schlägt Brücken über jeglichen Abgrund, sie, die die Welt erschaffen und die Menschheit erhält, sie kann — das ist das schönste Wort des größten Apostels — sie kann Berge versezen, sie ist langmüthig und freundlich, sie verträgt Alles, sie glaubt Alles, sie duldet Alles und nimmer hört sie auf! Sie bleibt auch uns dis an's Ende, sie wird uns auch lehren den Frieden sinden, dessen Hort und Schmuck, dessen Aind und Mutter sie ist!"

Gorgo hatte bei biefen Worten bem Krieger warm in bie Augen geschaut; er aber preßte bie Lippen auf ihre Hand und fuhr dann voll tiefer Empfindung fort:

"Ja, mein, mein sollst Du werben, und ich will und darf um Dich werben. Es giebt Worte im Leben, bie man niemals vergißt. Dein Bater sagte einst, er möchte, daß ich sein Sohn sei! Auf dem Marsch, im Zelt, in der Schlacht, überall ist es mir nachgegangen, dies Wort; es besaß für mich nur den einen Sinn: ich werde sein Sohn sein, wenn Gorgo mein Weib ist! Und nun, nun ist die Stunde gekommen..."

"Noch nicht, heute noch nicht," unterbrach fie ihn bringenb. "Was Du hoffft, ich hoff' es auch. Unsere

Liebe: Alles, was schön ist, kann sie uns bringen. Was Du glauben mußt, glaub' es, und ich, ich bränge Dir niemals auf, was ich selbst für das Heiligste halte. Ich will Bieles lassen, Bieles ertragen, und es wird mir leicht werden um Deinetwillen. Was Deinem Christus gewährt werden soll, was unseren Göttern, das sindet, das schlichtet sich schon; aber heute noch nicht, auch nicht morgen. In diesen Tagen, was ich für diese Tage auf mich genommen, — laß das erst vordei sein. Mein Heute schon aus der Schlacht sliehen, es würde Anderen, würde Olympius das Recht geben, mit dem Finger auf mich zu weisen."

"Was ist bas, was hast Du im Sinne?" fragte Konstantin ernst und besorgt.

"Den Abschluß meines vergangenen Lebens. Bebor ich fagen kann: ba hast Du mich, nun bin ich bie Deine . . . "

"Und gehörst Du mir nicht schon jetzt, nicht schon heute?" fragte er bringenb.

"Heute, nein!" versetzte sie sest. "Heute hat noch bie große Sache Anspruch an mich, ber ich um Deinetzwillen entsage. Der trägt bas Tobesurtheil seiner Würde mit sich umber, ber auch nur einem Andern das Recht einräumt, ihn zu verachten. Ich vollbringe, was ich auf mich genommen ... Frage nicht, was ich meine. Es würde Dich fränken; — aber übermorgen, wenn die Isisfeier vorbei ist ..."

"Gorgo, Gorgo," unterbrach ber freischenbe Ruf ber alten Damia bie letten Worte ber Jungfrau, und Stlavinnen eilten burch ben Garten, um fie zu suchen.

Chers, Cerapis.

Beibe erhoben sich, und während sie auf das Haus zuschritten, sagte Konstantin ernst: "Ich bringe nicht in Dich; aber traue meiner Erfahrung: was wir schwer ausgeben, aber boch einmal lassen müssen, damit sollen wir brechen, je schneller und entschiedener, besto besser. Mit dem hinhalten wird nichts gewonnen, wird die Bein nur verlängert. Das Zaudern, der Aufschub, bedente das, Gorgo, ist eine Schranke, die Du zwischen uns und unser Glück schiedes. Du warst ja immer entschlossenen Sinnes; Muth also auch diesmal, und schneid kurz ab, was doch nicht fortbauern kann!"

"Wohl, wohl," entgegnete sie schnell. "Aber was über meine Kraft geht, was mich wortbrüchig macht, bas wirst und barfft Du nicht forbern. Der morgenbe Tag gehört noch nicht Dir; er foll ein Abschiebstag werden. Aber bann — ich will nichts als Dich, ich kann Dich nicht laffen, Dein Glud foll meines fein; nur mach' mir bie Trennung bon Allem, was mir bon Rind an theuer war, nicht zu schwer. Schließ bie Augen zu bem, mas morgen geschehen wird, und bann - o, hätten wir nur erft ben richtigen Weg, ben gleichen Schritt gefunden! Wir kennen einander fo gut, und ich weiß, ich weiß, es gludt unferen Bergen vielleicht, aneinander zu bulben, mas der Geist nicht begreifen, nicht billigen will. tonnte so unsagbar gludlich sein, und boch, boch ist mir bie Bruft so beklommen, und ich bin, nein, ich bin noch nicht froh!"

## Bwölftes Kapitel.

er heimgekehrte war von den Freunden im Nachbarhause herzlich empfangen worden, aber die alte Damia fühlte sich beunruhigt burch die haltung, in der Konstantin und Gorgo nach ihrer ersten Begrüßung in's Haus getreten waren.

Er erschien bewegt und nachbenklich, sie freudig erregt und wie zu etwas Ungewöhnlichem entschlossen.

War Gros ba im Spiele?

Hatten bie Beiben vor, aus bem alten Kinderspiele Ernst zu machen? Der junge Reiterpräfekt sah schon und fesselnd genug aus, und am Ende war ihre Enkelin auch nur ein Weib.

Was Konstantin angieng, so war ihm die Alte perstönlich nicht abhold, ja, sie schätzte seinen sichern, männslichen Ernst, und Alles in Allem freute sie sich auch, ihn wiederzuschen; — aber den Schissbauersohn, den Entel eines Freigelassenen, den Christianer und Kaisersdiener — mochte er sich auch zum Präsett oder noch höher hinausgedient haben — sich als Freier um ihre Gorgo, die schöne Erbin des größten Theils ihrer Neichsthümer, welche Alles umwarb, was in Alexandria jung

und vornehm war, zu benken, bas gieng über ihr Bersmögen; und ba fie sich niemals Zwang anthat, reichte sie ihm zwar mit ber üblichen Begrüßung die Hand, zeigte ihm aber balb genug durch Spott und Stichelreben, baß sie seinem Glauben so abholb geblieben wie früher.

Sie mischte sich in jedes Gespräch, und als der Landmann, welcher sich nach seiner Absertigung durch Dada zu seinem Oheim Porphyrius begeben hatte, von den Rossen sprach, die er für Marcus gezogen, und Konstantin ihn fragte, ob es jeht in Alexandria Berbershengste aus seinen Gestüten zu kaufen gebe, rief Damia: "Ihr thut es in allen Stücken Eurem gekreuzigten Gotte zuvor; der ist auf einem Eselein geritten, und für Euch sind schon die wackeren ägyptischen Pserbe zu schlecht!"

Aber ber Präfekt war heute nicht aus ber Fassung zu bringen, und obgleich er es recht gut verstand, auch mit der Zunge Hieb mit Hieb zu erwidern, so bezähmte er sich doch und gab sich das Ansehen, als halte er die Angriffe der Greisin für harmlose Scherze.

Sorgo freute sich über sein maßvolles Berhalten und bankte ihm mit stummen Bliden und auch mit einem Händebruck, wenn es unbemerkt angieng.

Demetrius, welcher den Präsekt schon als Anaben gekannt und ihm durch des Porphyrius Bermittlung seine ersten eigenen Pferde geliesert hatte, war ihm freundlich entgegengekommen. Gleich bei der ersten Begrüßung hatte er ihm munter zugerusen, er habe ihn vorhin schon gesehen, er sei in guter Schule gewesen und habe in Alexandria gleich das schönste Wild aufzuspüren verstanden. Dabei hatte er ihm auf die Schulter geschlagen und ihn mit einem verständnissvollen Schelmenblick angeblinzelt. Kon-

stantin war die Meinung besselben entgangen; Gorgo aber hatte ihn auf sich selbst bezogen und ihn wiberwärtig gefunden.

Porphyrius bestürmte ben Heimgekehrten mit Fragen, und der Präfekt stand ihm gern Rede, bis es im Garten laut wurde. Balb gab es dort einen unerfreulichen Aufstritt zu sehen: Frau Hese stieß und schleppte außer sich und mit heftigem Schelten Dada's ägyptische Sklavin vor sich her, während ihr Mann sie zur Mäßigung mahnte. Auch Orpheus, welcher hinter den Anderen hergieng, rief der empörten Mutter bisweilen ein besänstigendes Wort zu.

Balb hatte die Sängerfamilie die Anderen erreicht, und herse übernahm es ungefragt, die Ursache ihres Jornes zu erklären.

Sie hatte nur ein furges Gespräch mit ber Mutter bes Marcus gehabt, benn fie war bem Anfinnen berfelben, Alexandria mit den Ihren sogleich zu verlassen und bafür eine Entschädigung bon ihr anzunehmen, mit Entschiebenbeit entgegengetreten. Auf die Drohung ber Wittwe mit bem Richter hatte fie ermidert, daß fie keine öffentlich auftretenben Sanger feien, sonbern freie Burger, benen bas Musigiren zum Vergnügen gereiche. Auf die Anklage ber besorgten Mutter, bag Daba ihrem Sohne nachftelle, war fie die Antwort nicht schulbig geblieben, und hatte entruftet erklart, daß ber gute Ruf ber Tochter ihrer leiblichen Schwester wohl schwerer in's Gewicht falle als Alles, was man einem jungen Manne, bem man in Alexandria fo Bieles gestatte, nachsagen konne. werbe es verstehen, ihre Nichte zu hüten. Darauf hatte Maria erwibert, Berfe moge ihrerseits nicht vergeffen, bak ihr. Maria, Mittel zu Gebote ftunben, gerechte Strafe über Diejenigen zu bringen, welche barnach trachteten, einen christlichen Jüngling zu umgarnen und auf ben Pfab ber Sünde zu locken.

Damit war die Unterredung zu Ende gewesen; vor bem Hause in der kanopischen Straße hatte Herse ihren Gatten und Sohn gefunden und war mit ihnen un= gesaumt auf das Schiff zurudgelehrt.

Dort waren sie in übler Weise überrascht worden; benn sie hatten Niemanden vorgefunden als die ägyptische Sklavin, und von dieser war ihnen mitgetheilt worden, daß Dada sie fortgeschickt habe, um ihr Schuhe zu holen. Bei ihrer Nückehr mit denselben sei das Mädchen verschwunden gewesen. Die Sklavin wollte auch gesehen haben, daß Agne durch die Gartenpforte am See mit ihrem Brüderchen das Weite gesucht habe.

Was die Christin angehe, rief Herse, so werde sich das Weitere schon sinden; aber Dada, ihre Nichte, habe stets treu zu ihnen gehalten, und so viele Beschwörer und Magier es auch in Alexandria gebe, ein gesundes Wenschenkind verschwinden zu lassen, das werde doch keinem gelingen. Das unersahrene Kind sei einem Verschrer gesolgt, und sicherlich habe die ägyptische Here, die braune Stavin, die Hand dabei im Spiele. Sie wolle hier Niemanden anklagen, aber sie kenne Leute, benen es gerade recht sei, wenn sich Dada und der junge Milchdart von einem Christianer gegenseitig in Schande und Schaden brächten.

Das Alles hatte sie balb zornig, balb unter Thränen hervorgestoßen und babei jeden Beschwichtigungsversuch ihres Gatten, welcher, feinfühlig wie er war, sobald sie mit höher gestellten Fremden zusammenkamen, ihr lautes

und berbes Wefen peinlich empfand, unwillig gurud= gewiesen.

Die alte Damia war bem Rebescusse ber empörten Frau aufmerksam gefolgt und hatte bei ber versteckten Anklage gegen sich selbst nur mit leisem Schmunzeln bie Achseln gezuckt.

Porphyrius, bem bieser Vorgang höchst wiberwärtig war, legte sich in's Mittel, und nachdem ber Thatbestand festgestellt war und es sich auch bewahrheitet hatte, daß Agne den Garten heimlich verlassen, befahl er der Stlavin, ber Reihe nach mitzutheilen, was in Abwesenheit der Sänger auf dem Schiffe vorgefallen sei; für jedes unswahre Wort habe sie ein halbes Duzend Ruthenstreiche auf die Fußsohlen zu erwarten.

Diese Drohung veranlaste die Aghpterin zu einem lauten Klagegeheul, aber Porphyrius wußte dies balb zum Schweigen zu bringen, und nun begann Sachepris der Wahrheit gemäß zu erzählen, was sich dis zur Heim= kehr Herse's auf dem Schiffe zugetragen hatte.

Der Anfang ihres Berichtes enthielt nichts Besonberes, und nachdem man sie zu größerer Eile ansgetrieben hatte, suhr sie fort: "Und dann — dann kam der Herr Konstantin zu uns auf's Schiff, und schine Herrin spaßte mit ihm und bat ihn, den Helm abzunehmen, denn schwertstreich de über dem Auge, und der Herr Konstantin nahm ihn herunter — "

"Das ist nicht mahr!" unterbrach fie Gorgo.

"Doch, boch. Sachepris hat ihre Sohlen lieb, Herrin," klagte bie Sklavin. "Fragt nur ben Herrn Konstantin selber."

"Ich war auf bem Schiffe," fiel ihr biefer in's Wort. "Als ich aus ber Werft kam, fiel einem Mäbchen ber Fächer in's Wasser. Da fischte ich ihn auf ihre Bitte heraus und gab ihr ben Webel zurück."

"Ja! So, so ist es gewesen!" rief die Sklavin. "Und schöne Herrin spaßte mit Herrn Konstantin, und — war es nicht so? — und nahm ihm den Helm ab — und wiegte ihn in den Händen . . . ."

"So haft Du auf bem Wege hieher mit ber blonden Dirne getändelt?" fragte die Jungfrau empört. "Pfui über euch Männer!"

Aus diesen Worten klang Konstantin Groll und bitterer Abscheu entgegen. Da schnitt er ihr das Wort ab und rief ihren Namen ernst und mit mahnendem Borwurf; sie aber konnte ihre Entrüstung nicht beherrschen und suhr neu ausbrausend fort: "Du hast mit der Dirne — auf dem Wege, mitten auf dem Wege hieher — hast Du mit ihr getändelt. Phui und noch einmal pfui! Man nennt's ja ein Slück, leichten Herzens zu sein! Was mich betrifft, so mögen die Götter mich vor solcher Gabe behüten! Getändel, Gekose, und hui — wie man die Hand umdreht — der tiefste, heiligste Ernst! Und dann — wer steht mir dafür — bevor der Schatten auf dem Weiser zwei Finger breit vorgerückt ist, wird wieder getändelt!"

Gorgo lachte bitter und schmerzlich auf; aber nur einen kurzen Augenblick. Dann verstummte sie und trat erbleichend zuruck, benn mit Konstantin war eine Bersänberung vorgegangen, die sie erschrecke.

Die Narbe über seinem Auge hatte sich bunkelroth gefärbt und seine tiefe Stimme einen ihr fremben, rauhen,

heiseren Alang angenommen, als er ihr mit gekrümmtem Halse und weit vorgestrecktem Haupte zurief: "Und hättest Du es mit den leiblichen Augen gesehen, daß ich mit dem Mädchen getändelt, Du bürftest es nicht glauben; und wenn Du noch einmal sagst, daß Du es glaubst, so geb' ich Dir Dein "Phui!' zurück! Es geht mir an's Leben; aber ich thu' es!"

Die Hand bes Präfekten hatte sich babei fest um bie Lehne bes Stuhles vor ihm gekrampft. Wie ein brohender Kriegsgott stand er bem Mädchen gegenüber, und sein zornig glühendes Auge suchte bas ihre.

Da hielt fich die alte Damia nicht länger, ftieß ben Stod heftig zu Boben und knirschte bem Krieger entgegen:

"Das wär' mir das Rechte! Der Tochter dieses Hauses brohen und gegen sie wettern wie gegen die Reiter im Lager! Die Ohren geöffnet, mein Herrchen im bunten Rock! Im Hause eines freien alexandrinisschen Bürgers hat Kaiser, Konsul und Comes nichts zu besehlen, nur die gute Sitte zu wahren!" Dann wandte sie sich an Gorgo und wiegte den Kopf leise von einer Seite zur andern, während sie fortsuhr: "So geht es, mein Täubchen, wenn man sich zu freundlich herabläßt. Machen wir's kurz: Willsommen und Abschied liegen oft dicht bei einander!"

Da wandte sich ber Präfekt und betrat die in ben Garten führenden Stufen, aber Gorgo eilte ihm nach, klammerte sich an seine Hand und rief ber Greisin zu:

"Er hat Recht, Großmutter; gewiß, er hat Recht! Und Du, Konstantin, bleibst und verzeihst meine Thorsheit. Wenn Du mich liebst, Mutter, so schweigst Du; er giebt uns nachher die Erklärung!" Der Solbat athmete tief auf und nidte ihr schweisgend zu; die Sklavin aber begann von Neuem: "Und als der Herr Konstantin fort war, ist der Herr Demetrius gekommen, und der Herr Demetrius — was kann arme Sachepris wissen — laßt den Herrn Demetrius selber erzählen!"

"Das ist raich gethan," fagte ber Landmann, ber fich faum die Sälfte von Allem, was hier vorgieng und geredet murbe, zu beuten mußte: "Mein Bruber, ber Marcus, ist in das hübsche Fratchen bis über die Ohren verliebt. und um ben unerfahrenen Jungen vor Unheil zu mahren, wollt' ich ben Schaben auf die eigenen Schultern nehmen. benn die find breiter und fester. Ich gieng babei tuchtig in's Zeug und bot bem Mäbchen - schämen muß ich mich über bas tolle Gebot - und bot ihm die Schäte bes Mibas; aber bieten und nehmen find zweierlei Dinge. und bas schnippische Ding hat mich abfahren lassen -Raftor und Bollug - so erbärmlich abfahren laffen! Mein Troft war, daß Konstantin, wie ich kam, bas hubiche Rind gerade verlaffen. Begen folden Rrieg&= gott, bachte ich mir, fommt ber Ban vom Lande nicht auf; aber Ares verleugnet die Benus, und fo muß ich. icon um bor mir felbst nicht gar zu tief im Werthe gu finten, annehmen, bag ber muntere Blonbfopf ein viel braveres Mädchen ift, als wir benten. Mein Gebot. für bas jebe andere Schone, bie ich hier tenne, einem Rruppel in den habes gefolgt mare, hat fie bis qu Thränen verlett, und ich habe längst angefangen, bicfe Daba zu achten!"

"Sie ist meiner leiblichen Schwester Kind!" unters brach ihn Herse, welche die geringe Meinung, die hier Jebermann von ihrem Bflegefinde hegte, aufrichtig emporte, und betonte babei bas Wort "leiblich" fo ftart, als fei fie überreich mit Stiefschwestern gesegnet. "Wenn wir auch jest als Sanger unfer Brod verbienen , haben wir boch beffere Tage gefehen! Wer in biefen bofen Beiten heute Rrofus ift, fann morgen ichon Irus fein. Bas uns betrifft, fo hat Rarnis bas Seine nicht berpraft, fonbern - närrifch ift es gewesen, aber ichon ipar es bennoch — und vielleicht thaten wir's wieber mit seinem Erbe hat er versucht, ber Runft auf die Rufe au helfen. Aber wer fragt, wo bas Bermögen geblieben, wenn es bahin ift! Gewinnt man ober behält man, bann ift man brab bor ben Leuten; ben Berarmten beißen bie Sunde! Die Madchen - wir haben fie gut gehalten, fie gehütet wie leibliche Tochter und bas Lette mit ihnen getheilt. Karnis hat fich geplagt, ihre Stimmen au bilben, und nun fie etwas vermochten und felbst ftrengen Richtern genügten, nun fie uns helfen konnten bas Brob miterwerben - nun, nun . . . "

Die brave Matrone brach bei diesen Worten in Thränen auß; Karnis aber suchte sie freundlich zu beruhigen und sagte: "Wir kommen auch ohne sie durch. "Nil desperandum!" sagt der Kömer Horaz. Sie sind auch keine Lacerten, die in den Mauerfugen verschwinden, und ich kenne Alexandria und gehe gleich auf die Suche."

"Und ich helfe Guch, alter Freund," versicherte ber Landmann. "Wir fahren nachher zum Hippodrom, und die jungen Herrlein dort sind treffliche Spürhunde für Wild, wie das Kind Eurer "leiblichen Schwester", würdige Matrone. Die schwarzköpfige Christin, — ich hab' ihr ja oft genug auf dem Schiffe gegenübergestanden..."

"Sie hat sich zu ihren Glaubensgenossen begeben," unterbrach ihn Porphyrius. "Olympius hat sie mir gesichilbert. Ich kenne ihresgleichen aus ber Kirche. Das wirft Glück und Leben von sich wie Apfelschalen, um bas zu retten, was es für sein ewiges Heil hält. Wahn, Wahn, lauter aberwiziger Wahn! Im Tempel ber Teufelin Isis mit Gorgo und anderen Gößendienern zu singen, das hätte sie ihren Plat im Paradiese gekostet; und barum, benk' ich, ist sie gestohen!"

"Nur barum! Aus feinem anbern Grunbe!" rief Rarnis. "Wie wird bas ben eblen Olympius verbrieken und - beim Apoll - so schwer ift mir bas herz schon lange nicht gewesen! Erinnert Ihr Guch noch, Berr," und er wandte sich an ben Landmann, "an unser Gefprach auf bem Schiffe über bas Trauerlied auf Bytho? Da hatten wir nun auch bas Rlagelied ber Ifis in die Indische Harmonie übertragen, und wie babei bieser munberbaren Jungfrau Stimme und die unserer Agne mit bem Flötenspiele bes Orpheus zusammenklangen, es war zum Entauden! Meinem alten Bergen find Flügel gewachsen bei biefem Gesange. Übermorgen sollte alles Bolt im Ifistempel ben Genuß mit uns theilen. Es hatte eine Begeifterung ohnegleichen gegeben! Beftern mar bas Mabden mit ganger . Seele bei ber Sache; ja, noch heute Morgen hat sie mit ber eblen Gorgo die Klage bom Anfang bis jum Enbe burchgefungen. Morgen noch eine Brobe, und bann, bann hatten bie beiben Jungfrauen etwas geleistet, wie es in bem alten Isistempel vielleicht noch niemals gehört warb."

Konstantin hatte mit wachsenber innerer Unruhe auf bie letten Worte gelauscht. Er stand bicht neben Gorgo,

und während die Anderen beriethen, welche Maßregeln man ergreifen solle, um der Entflohenen wieder habhaft zu werden, fragte er die Geliebte leise und mit einem finsteren Blick:

"Du gebachteft, im Tempel ber Isis zu fingen? Bor allem Bolfe und mit einem Geschöpf bieses Gelichters?"

"Ja," entgegnete fie feft.

"Und Du haft schon gestern gewußt, daß ich heim= gelehrt sei?"

Sie nidte bejahenb.

"Und bennoch haft Du noch heute Morgen, während Du meiner harrtest, das Stüdchen mit der Dirne probirt?"

"Agne ist keine Dirne wie die Andere, die mit Deinem Helme gespielt hat," entgegnete Gorgo, und die starke Linie ihrer dunklen Augenbrauen zog sich trozig zussammen. "Ich habe Dir schon vorhin zu bedenken gezgeben, daß ich noch nicht Dein din. Noch dienen wir Beide verschiedenen Göttern."

"Ja!" rief er so laut, daß die Anderen sich nach ihm umschauten und die alte Damia sich wieder unwillig in ihrem Lehnstuhl regte.

Dann nahm er sich gewaltsam zusammen, schaute eine Zeitlang schweigend zu Boden und stüsterte endlich ber Jungfrau zu: "Für heute hab' ich genug gebulbet. Besinne Dich, Gorgo; Gott schütze mich vor Verzweiflung!"

. Damit verneigte er sich vor der Jungfrau und den Anderen, warf in wenigen Worten hin, daß der Dienst ihn ruse, und entsernte sich schnell.

## Dreizesintes Rapitel.

richt über Daba's Berbleiben zu geben, benn fie war keinem leichtfertigen jungen Herrn gefolgt.

Kurz nachdem die Sklavin fortgegangen war, um Schuhe für sie zu holen, hatte der Sänger Medius auf bem Schiffe vorgesprochen, um mit Karnis zu reden.

Er war auf seinem Esel gekommen und ließ bas aufgebrachte Mabchen nicht vergebens bitten, sie mit sich zu nehmen.

Er hatte sich nur eingestellt, um Karnis und sein Weib zu bereden, ihm Dada für einige Vorstellungen bes Posibonius zu überlassen. Seine Hossing auf Erfolg war gering gewesen; aber nun ordnete sich das Alles von selbst, und Dada's Wunsch, die Ihren für's Erste nichts von ihrem Verbleiben wissen zu lassen, kam ihm sehr gelegen.

Während Karnis das Theater von Tauromenium geleitet hatte, war Medius an demselben als Chorführer beschäftigt gewesen und hatte damals viel Gutes von dem Oheim des Mädchens entgegengenommen. Das konnte er,

sagte er sich, nun heimzahlen, benn es gieng ja bem Alten kummerlich genug, und was es mit einem so seltenen Schaustücke wie Daba zu verdienen gab, das wollte er redlich mit seinem Wohlthäter theilen. Dem Mädchen sollte nichts übles angethan werden, und Gold, dachte er, bleibe blank und behalte seinen Werth, auch wenn es gegen unsern Willen für uns verdient worden sei.

Da Medius ein umsichtiger Mann war, veranlaßte er Dada, auch das neue Rosengewand und den dazu gehörenden Schmuck mitzunehmen, und seine geschicken Hände packten Alles sauber zusammen, was sie ihm reichte. In den Kord, welchen er dazu benützte, legte er noch "für die Kinder zu Hause" Zuckerwerk, Orangen und Granatäpfel und bernhigte das Mädchen schnell über die mangelnden Schuhe. Er wollte den Esel führen, sie sollte ihn reiten. Ein Schleier bedeckte ohnehin ihr Gessicht, und die kleinen Füßchen ließen sich leicht unter dem Gewande verstecken. Zu Hause sollte es sein Erstes sein, ihr ein Paar "füße Sandälchen" von demselben Schusker machen zu lassen, bei dem die Gattin des Comes und die Töchter des Alabarchen\*) arbeiten ließen.

Der Aufbruch sammt ben Verhandlungen, die man babei pflog, nahm nur wenige Minuten in Anspruch, und bei dem hastigen Hantiren und Reben kam es zu einem so brolligen Durcheinander, daß Dada wieder munter wurde und lachend mit den nackten Füßchen über die Straße trippelte.

In übermüthiger Laune schwang sie sich auf bas kleine Grauthier, und als es bann vorwärts gieng und



<sup>\*)</sup> Der Borfteher ber großen jubifden Gemeinde in Alexandria.

fie bas Körbchen mit ihren Sachen, welches Medius zwischen sie und den Hals des Gjels gestellt hatte, fest= hielt, sagte sie, daß man sie für das junge Weid eines alten, garstigen Mannes halten werde, das mit Gin= täusen für die Küche vom Markte komme.

Mit besonderem Behagen malte sie sich das Gesicht Frau Herse's aus, wenn sie bei der Heimkehr finden werbe, daß es möglich sei, auch ohne Schuhe den Weg in's Weite zu finden.

"Laß sie sich nur um mich sorgen!" rief sie vergnügt. "Warum trauen sie mir immer Alles zu, was albern und schlecht ist! Aber das sage ich Dir im Voraus: wenn es mir bei euch nicht gefällt und der Sput, den ich treiben soll, sagt mir nicht zu, dann trennen wir uns gerade so schnell, wie wir zusammengekommen sind. Warum führst Du mich durch so elende Gassen? Ich will etwas sehen und durch die Hauptstraßen reiten!"

Aber Medius burfte biesen Wunsch nicht erfüllen, benn in ben großen Verkehrsabern ber Stadt gieng es heute sehr stürmisch her, und er konnte froh sein, baß sie unangefochten zu seinem Häuschen gelangten.

Das lag auf einem Plate zwischen ber Griechenstabt und ber Rhakotis, bem Biertel ber Ügypter, ber Marcuskirche gerabe gegenüber, und enthielt Raum genug für Medius, seine Frau, seine verwittwete Tochter und beren fünf Kinder, obgleich es von oben bis unten mit allerlet wunderlichen Gegenständen vollgestellt und— gehängt war. Dada's Neugier kam hier nirgends zur Ruhe, und die hübschen Enkelkinder des Medius hiengen schon nach wenigen Stunden mit aller Järtlichskeit an ihr.

Der Christin Agne war es nicht beschieben, so schnell und leicht ein neues Heim zu finden.

Ohne Beschützer, unverschleiert, ganz auf sich selbst angewiesen, eilte sie mit ihrem Brüberchen an der Hand ziellos weiter.

Sie wollte fort, nur fort von Denen, welche ihr emiges Seil bedrohten.

Sie wußte, daß Karnis sie für Geld gekauft habe, daß sie sein Sigenthum sei und ihm wie eine Sache gehöre. Der Stlave sollte auch nach der Christenlehre dem Herrn Gehorsam leisten, aber sie fühlte sich nicht als Stlavin, und war sie es dennoch, so durfte ihr Herr wohl ihren Leib zu Grunde richten, aber nicht ihre Seele.

Und boch, bas Gefet ftand auf Seiten bes Sängers, und er burfte fie verfolgen und einfangen lassen.

Dieser Gebanke verließ sie nicht, und aus Furcht vor den Häschern mied sie belebteren Straßen und drücke sich an den Häusern hin durch Gassen und Gäßchen.

Sie war einmal in Antiochia Zeuge gewesen, wie ein entlaufener Stlave, bem es gelungen war, das Standbild des Kaisers zu erreichen und es zu berühren, Schutz vor seinen Berfolgern gefunden hatte. Es mußte auch hier ein solches geben; aber wo war es? Ein Weib, welches sie befragte, wies sie in eine größere Gasse. Der möge sie folgen bis an die kanopische Straße; die müsse sie durchschneiden, und die erste Querstraße links werde sie auf den großen Platz im Bruchium führen, wo vor der Präfektur, neben der Residenz des Bischofs, die neue Bilbsäule des Theodosius stehe.

Chers, Serabis.

Digitized by Google

Diese Auskunft und die in berselben enthaltene Erwähnung des Bischofs gab ihrem Berhalten eine neue Richtung.

Ihrem Herrn zu troten und ihm zu entweichen, war Unrecht; ihm zu gehorchen, wäre schwere Sünde gewesen.

Was follte fle thun, was laffen?

Es gab hier nur Einen, ber Rath ertheilen, sie aus ber Angst, bie sie qualte, erlösen konnte: ber Seelenhirte bieser Stabt, ber Bischof.

Auch sie war ein Schaf seiner Heerbe; an ihn, nur an ihn konnte, mußte sie sich wenben!

Dieser Gebanke siel wie ein Lichtstrahl in ihr von Furcht und Zweiseln umwölktes Herz. Tief aufathmend zog sie ihr Brüberchen, welches wissen wollte, wohin sie es führe, und weinerlich zu Daba zurückerlangte, an sich und sagte ihm, sie giengen jetzt zu einem guten, guten Manne, ber sie auch lehren werbe, ben Weg zu ben Eltern zu finden.

Aber bas Kind wollte zu Daba und immer zu Daba zurud, und nicht zu bem Manne.

Balb gewaltsam, balb mit Bersprechungen und Bitten mußte sie ben Knaben fortziehen, bis sie in bie kanopische Straße gelangten.

Hier wimmelte es von erregten Menschen, hier gab es Solbaten zu Fuß und zu Roß, welche sich bemühten, bie Ruhe aufrecht zu erhalten, und das Alles erregte die Neugier des Kindes und zerstreute sein Heimweh nach der alten Umgebung.

Alls Agne die Straße gefunden, welche auf den Plat der Präfektur führte, wurde sie von dem Strom der vorwärts drängenden Menge mit fortgerissen. Umkehren wurde hier unmöglich gewesen sein; und fie mußte Alles, was ihr an Kraft und Besonnenheit verblieben war, aufbieten, um nicht von dem Knaben getrennt zu werden.

Gebrängt, gestoßen, von Männern geneckt und besschimpft, von Frauen mit harten Worten gescholten, ein Kind in solchen Tumult mitzuschleppen, gelangte sie endslich auf den Platz, den sie suchte.

Ein häßliches Durcheinander von widrigen Geräuschen braus'te ihr fort und fort vor den verwöhnten Ohren. Sie hätte weinen und in die Erde sinken mögen; aber ihre Augen blieben trocken und sie hielt sich aufrecht, denn von ferne sah sie über einem hohen Portale ein großes golbenes Kreuz; das winkte ihr wie ein Eruß aus der Heimat, und unter seinem Schutz mußte sie Beruhigung, Trost und Rettung sinden.

Aber wie follte fie zu ihm gelangen?

Der weite Plat war so voll von Menschen wie ein voller Köcher mit Pfeilen. Einer brängte sich an den Andern. Sich vorwärts bewegen hieß hier sich Bahn brechen, und neun Zehntel von denen, durch welche es sich hindurch zu zwängen galt, waren Männer, erregte, tobende Männer, Männer, beren wildes, wunderliches Aussehen Grauen und Entsehen erregte.

Die Meisten, Mönche, welche aus ben nitrischen Klöstern, aus ben Lauren und Klausen bei Kolzum am rothen Meere und selbst aus bem oberägyptischen Tabenna auf den Ruf des Bischofs herbeigeströmt waren, vereinten die rauhen Stimmen zu dem leidenschaftlichen Ruse: "Nieder mit den Götzen, nieder mit dem Serapis, Tod allen Heiden!"

Diefe Heerschaar bes Erlöfers, beffen Wefen Gute,

bessen Empfinden Liebe gewesen war, schien von seiner lichten und freundlichen Fahne zu ber blutigen Stanbarte bes würgenden Saffes übergelaufen zu fein. Ihr berwilbertes Haupt- und Barthaar umrahmte gewaltsam aufgeregte Gesichter mit glübenben Augen. Die Bloke ihrer abgemagerten ober gedunsenen Körper wurde spärlich von roben Schaf= und Riegenfellen bebedt; an ihren burren Bliebern brängten fich Narben und Striemen, welche bie Beißel an ihrem Burtel geschlagen. Bon ber Stirn bes Ginen, "bes Rronentragers", rann rothes Blut, benn er hatte fich ben Dornenkrang, welchen er, gemäß feinem Gelübde, Tag und Racht nicht ablegen burfte, um bie Leiden des Beilands ohne Unterlag an fich felbft an empfinden, gerade heute mit prahlerischem Gifer in's Fleisch gebrückt. Gin Anberer, ben fie in feinem Rlofter "bas Ölfrüglein" nannten, ftuste fich auf feine Rebenmanner, benn feine abgemagerten Beine bermochten ben hochaufgedunsenen Leib, welcher nun schon im zehnten Jahr keine andere Nahrung als Kürbis, Schnecken, Beuschrecken und Nilwasser empfangen, faum mehr zu Ein Dritter war burch eine schwere Rette mit feinem Nachbar verbunden. Sie bewohnten ausammen bie gleiche Höhle in ben Kalkbergen bei Lykopolis und hatten einander gelobt, sich gegenseitig bes Schlafes zu berauben, damit ihre Bufgeit sich verdoppele und ihnen für bas schwerste Entbehren bieffeits zwiefacher Genuß in einer andern Welt zufalle. Sie Alle fühlten fich als Rampfgenoffen in gleichem Streite. Derfelbe Bebante, berselbe heiße Wunsch bewegte fie Alle.

Was ihnen ein Gräuel war, was die Seele von Hunderttausenden mit Verderben bedrohte, was den Satan

Lockte, sein Reich in bieser Welt zu behaupten, es sollte nun fallen, sollte vernichtet werben für immer!

Die heibnische Welt war für sie eine feile Dirne, und wenn ber Schmuck, ben sie trug, auch schön war und Seist und Herz ber Thoren erfreute, so mußte er ihr bennoch von dem geschminkten Leib gerissen werden, so wollten sie sie bennoch fortpeitschen von der erlösten Erde und: der Berführerin die Wiederkehr auf immer verlegen.

"Nieber mit ben Gögen! Nieber mit bem Serapis! Nieber mit ben Heiben!" brüllte und bonnerte es rings um Agne her; boch wenn bie wüthenbe Menge am lautesten tobte, zeigte sich die Gestalt eines majestätischen, stolzen Mannes auf bem Altane über bem Kreuze und seine Hand winkte mit kühler, vornehmer Würde bem empörten Hausen einen Friebensgruß zu. Sobalb er sie erhob, beugten die Anwesenden und mit ihnen Agne die Kniee.

Sie ahnte, sie wußte, daß der hohe Herr da oben der Bischof sei, den sie suchte; aber sie wies ihr Brüsberchen nicht auf ihn hin, denn Theophilus glich weit eher einem stolzen Fürsten als dem "guten, freundlichen Manne", von dem sie zu ihm gesprochen.

Bu biesem großen Herrn burfte sie nicht vorzubringen wagen. Wie hätte auch solch ein Herrscher über Millionen Seelen Sinn und Zeit für sie und ihr kleines Leib finden können?

Aber in seiner Umgebung mußte es boch manchen Preshhter und Diakonen geben, und an einen von diesen wollte sie sich wenden, wenn sich die Menge zerstreute und es ihr gelang, sich Bahn zu der Pforte mit dem Kreuze zu brechen.

Zwanzigmal hatte sie vorzubringen gesucht, aber mit wie geringem Erfolge! Die meisten Mönche stießen sie, wenn sie an ihnen vorbeischlüpfen wollte, mit Absicheu zurück. Der Eine, bem sie die Hand auf den Arm gelegt hatte, um ihn zum Ausweichen zu bewegen, war in ein Sezeter ausgebrochen, als habe ihn eine Schlange gebissen, und als sie die Menge an den "Kronenstäger" drängte, stieß er sie fort und schrie:

"Fort, Weib! Rühr' mich nicht an, Du Satansfalle, Du Köber bes Bösen; sonst tret' ich Dich nieber!"

Das Zurückehren war ihr längst nicht weniger unmöglich als bas Borbringen geworden, und so vergiengen Stunden, die ihr wie lange Tage erschienen. Und bennoch fühlte sie keine Ermübung, nur Angst und Wiberwillen, und stärker als jede andere Empsindung: Sehnsucht, brennende Sehnsucht in den Palast zu gelangen und mit einem Priester zu reden.

Die Sonne hatte bie Mittagshöhe längst übersschritten, als sich etwas ereignete, was ben weinenben Papias als neu und ungewöhnlich anzog und zerstreute.

Auf bem Altan ber Präfektur zeigte sich Chnegius, ber Abgesandte bes Kaisers, ein starker Mann von mittlerer Größe mit einem klugen, runden Abvokatenstopfe. Der Würdenträger, Konsul und Präfekt des gessammten Morgenlandes trug nicht mehr die wollene Toga der Großen des alten Rom, welche sich in schönen Falten um den Körper schmiegte, sondern ein kaftanartiges, langes Sewand von seidenem Purpurbrokat mit goldenen Blumen. An seiner Schulter prangte das Chrenzeichen der höchsten Beamten, ein kreisförmiger Zierat von eigenartigem, sehr starkem und kunstvollem Gewebe. Er begrüßte die Menge

mit einer herablassenden Berneigung, und nachdem ein Herold breimal in die Tuba gestoßen, wies Cynegius auf seinen Geheimschreiber, welcher ihm gefolgt war; dieser öffnete sofort eine Rolle und rief mit lauter, weithin schallender Stimme: "Auhe im Namen des Kaisers!"

Gin vierter Trompetenstoß erscholl, und nun wurde es auf bem weiten Blate so ftill, bag man bie Rosse ber Sicherheitswächter vor ber Bräfektur schnauben hörte.

"Im Namen bes Kaisers!" wieberholte ber zum Bortrag ber taiserlichen Botschaft erlesene Beamte.

Chnegius verneigte sich, wies abermals auf ben Geheimschreiber und dann auf die Bilber bes Casar und seiner Gemahlin, welche zu beiben Seiten des Altans an der Spite vergoldeter Stangen ben Anwesenben entgegenschauten, und der Beamte suhr fort:

"Theobofius Cafar grußt burch feinen getreuen Botschafter und Diener Chnegius bas Bolt ber eblen und großen Stadt Mexandria. Er weiß, daß die guten und aetreuen Bürger berfelben fich fromm und unabwendlich au bem heiligen Glauben bekennen, welchen ber Apoftels fürst Betrus von Anfang an ben Gläubigen überliefert hat, es ist ihm befannt, bag fie auch rechtgläubige Chriften find und ber Lehre anhängen, welche ber heilige Beift ben Batern ber Kirche ju Nicaa biktirte. Theobofius Cafar, ber fich mit Demuth und Stolz bas Schwert und ben Schild, ben Vorkämpfer und Wall bes einzig rechten Glaubens nennt, beglüdwünscht bie auten Bürger ber eblen und großen Stadt Alexandria, daß fie sich in ihrer Mehrheit von den teuflischen Irrlehren bes Arius ab und bem rechten nicanischen Glauben zugewandt haben, und verfündet ihnen durch seinen treuen und eblen

Diener Chnegius, daß dieser und kein anderer Glaube, wie in seinem ganzen Reiche, so auch in Alexandria, der herrschende sein soll. — Wie in all seinen Staaten, so wird hinfort auch in Ägypten jede Lehre, welche diesem theuren Glauben widerspricht, verfolgt werden; diejenigen also, welche einer andern Lehre anhängen, sie verkündigen und verbreiten, sollen als Ketzer angesehen und behandelt werden."

Der Seheimschreiber mußte innehalten, benn laute Jubelrufe ber versammelten Menge unterbrachen ihn wieber und wieber.

Kein Laut bes Mißfallens ließ sich vernehmen, und wer es gewagt hatte, ihn zu erheben, ware in bieser Bersammlung sicher nicht strassos geblieben.

Erst nachbem ber Herold mehrere Male in die Tuba gestoßen, gelang es ihm, das Folgende weiter zu lefen:

"Jur tiefen Bekümmerniß bes christlichen Herzens eures Casar ist es ihm zu Ohren gekommen, daß die Abgötterei, welche die Menschheit so lange mit Blindheit geschlagen und von den Pforten des Paradieses fern gehalten hat, in dieser edlen und großen Stadt immer noch durch die Macht des Teusels Anhänger, Tempel und Altäre besitt. Weil es nun dem gnadenreichen und christlichen kaiserlichen Herzen widerstredt, die Verfolgung und den Tod, welche so viele heilige Märthrer durch blutdürstige und grausame Heiden erduldet haben, an den Nachkommen, Mitschuldigen und Irrthumsgenossen, da ja der Hern sagt, mein ist die Rache, so hat Theodossus Casar nur verordnet, daß in dieser großen und edlen Stadt Alexandria die Tempel der heidnischen

Göten geschlossen, ihre Bilber zerstört und ihre Altare umgestoßen werden sollen. Wer sich mit blutigen Opsern besteckt, wer ein unschuldiges Opserthier schlachtet, wer einen Götentempel betritt, wer baselbst eine religiöse Handlung verrichtet oder die von Menschenhand gemachten Bilber der Göten verehrt, ja, wer in einem Tempel auf dem Lande oder in der Stadt betet, soll sofort eine Strafe von fünfzehn Pfund Gold erlegen, und wer von solchem Berbrechen Kenntniß besitzt, ohne es zur öffentlichen Anzeige zu bringen, soll berselben Strafe verfallen. \*\*

Die letten Worte blieben ungehört; benn ein Jubelsgeschrei, so laut und maßloß, wie es selbst an dieser Stätte der Bolksaufläufe noch niemals vernommen worden war, erschütterte die Luft.

Es nahm kein Ende und ließ sich durch keinen Tubaruf bämpfen und pflanzte sich fort durch die Straßen und Gassen und über die Pläte der Stadt. Es erreichte die Schiffe auf dem Meere, es drang in die Häuser der Reichen und in die Hütten der Armen, ja, es war dumpf vernehmbar für den Wächter, welcher auf der Spite des Pharus in der Nacht die fernhin sichtbaren Flammen schürte, und in unglaublich kurzer Zeit wußte ganz Alezandria, daß der Kaiser den Diensten der Heiden das Urtheil gesprochen.

Auch in bas Museum und in bas Serapeum war bie große, verhängnißvolle Kunde gebrungen; nun noch einmal raffte sich die Jugend zusammen, welche in den hohen Schulen der Stadt in heidnischer Weisheit groß

<sup>\*)</sup> Codex Theodosianus XVI, 10, 10.

geworden und an dem edlen Born der griechischen Philossophie den Seist geübt und geklärt und das Herz mit Begeisterung für das Schöne und Gute im Sinne des alten Griechenthums erfüllt hatte: sie folgte dem Ause ihres Lehrers Olympius und stürzte unter Führung des Grammatikers Orestes — denn der Oberpriester selbst hatte Borbereitungen für die Bertheidigung des Serapeums zu tressen — und stürzte mit den Wassen, welche Olympius für sie bereit gehalten, unter Feldzeichen, welche er hergestellt hatte, auf den Plat vor der Prässestur, um die Mönche zu verjagen und Chnegius mit den Forderungen, die er an die Heiden gestellt hatte, zu seinem Kaiser zurückzusenden.

Jugenbliche, eble Gestalten, angethan wie die Helsenen der Blütetage Athens, eilten hier in den Kampf. Es tönte dabei von ihren Lippen ein Schlachtlied des Kallinus, welches unter ihnen — Niemand wußte, burch wen — für das Bedürfniß des Tages leichte Anderungen erfahren:

"Wie lang', ihr Jünglinge, schlummert ihr noch? Will der Muth in der Brust nicht erwachen? Erdrückt euch die Scham nicht? Ihr sehet ja doch Wie die Christen spotten und lachen!"

Was sich ihnen entgegenstellte, warfen sie nieber. 3wei Manipeln Fußvolk, welche die durch das Bruchium führende Königsstraße besetzt hielten, wollten ihnen wehren; aber sie konnten dem Andrang der begeisterten Schaaren nicht widerstehen, und so gelangten diese auf die Casaren sicht widerstehen, und so gelangten diese auf die Casaren ftraße und an den Platz vor der Präsektur.

hier fangen fie bie letten Berfe bes Aufrufes jum Rampfe:

"Ben feige zu hause bas Schickal besiegt, Um den wird das Bolk nicht klagen; Doch wer im Kampse dem Tode erliegt, Bon dem wird die Rachwelt sagen: Er stand uns im Schlachtensturme Zum Schutze gleich einem Thurme."\*)

Hier, vor ber weiten Öffnung bes Plates ftießen bie bekränzten Jünglinge mit ben feinen Griechenköpfen, ben benkenben Stirnen, bem buftenben Lodenschmud und ben gesalbten, im Ghmnafium schon entwidelten Gliebern mit ben finsteren Männern im Schaffell, ben ascetischen Schwärmern, ben unter Fasten, Geißelhieben und Kasteiung ergrauten Büßern zusammen.

Diese stellten sich bem Ansturm ber von enthusiaftisscher hingabe für Freiheit bes Denkens und Forschens, für Kunft und Schönheit berauschten Jugend entgegen.

Beibe traten ein für das, was ihnen das höchste Gut war, Beiben war es gleich ernst mit ihrer Überzeugung, Beiben war das, was sie versochten, werthzvoller und theurer als die kurze Spanne des Lebens.

Aber bie heibnische Jugend führte Schwerter, bie Mönche besaßen nur eine Waffe, bie Geißel, und sie waren gewohnt, sie nicht gegen Andere, sondern nur gegen ihr eigenes, aufrührerisches Fleisch zu schwingen.

Ein wilbes, ungeordnetes Balgen und Ringen bes gann; in bas Schlachtlieb ber Heiben mischten sich Besschwörungen und Psalmengefänge.

Hier ftürzte ein verwundeter, dort ein getöteter Mönch zu Boben, da ein zarter, schön gestalteter Jüngs ling, den die schwere Faust eines Büßers getroffen.

<sup>\*)</sup> Aus Brandes' griechischem Liederbuche.

Bruft an Bruft rang ein Klausner mit bem jungen Gelehrten, welcher noch geftern vor begeisterten Zuhörern bes Plotin neuplatonische Lehre zu erläutern begonnen.

Und mitten in diesem Gewühl ftand Agne mit ihrem Brüberchen, bas sich fest an sie geschmicgt hatte und vor Entsehen keine Thrane und keinen Alagelaut fanb.

Die Jungfrau zog sich fest in sich selbst zusammen, und die Angst beherrschte sie so ganz, daß sie nicht eins mal zu beten vermochte.

Die Angst, die furchtbare Angst verwirrte ihr die Sinne und peinigte sie babei wie ein körperlicher Schmerz, der in der Brust begann und dis in ihr tiefstes Innere hinunterstrahlte.

Sie hatte schon, ganz von Furcht beherrscht, bie kaiserliche Botschaft nur an ihr Ohr klingen hören, ohne ihren Inhalt auch nur halb zu erfassen. Jest hielt sie die Augen fest geschlossen und sah und vernahm in ihrer Betäubung nichts von Allem, was um sie her vorgieng, bis ganz in ihrer Nähe neue Geräusche und Tone ihr Ohr berührten: Hufschag, Trompetengeschmetter und immer lauteres Schreien und Zetern.

Endlich, endlich wurde es stiller, und als sie es wagte, die Augen wieder zu öffnen, war der Platz rings um sie her menschenleer und wie ausgekehrt von unsichts baren Handen. Nur hier und da lag ein menschlicher Körper und in der Cäsareumsstraße gab es noch ein dichtes Gedränge; aber auch dies zog sich vor dem Ansbrang gepanzerter Reiter weiter und weiter zurück.

Nun athmete sie auf und lösste den Kopf des Knaben aus den Falten ihres Gewandes, in die er ihn angstvoll eingewühlt hatte. Aber noch war das Ende des Schrednisses nicht gekommen; benn über ben Plat hin jagte in wilder Flucht eine Schaar von jungen Gelehrten, und hinter biesen her eine Abtheilung ber Panzerreiter, welche bie kämpsenben Heiben und Christen auseinander gessprengt hatte.

Die Berfolgten jagten gerade auf sie zu, und wieder schloß sie die Augen und erwartete, von den Husen der nacheilenden Rosse zertreten zu werden. Ein Fliehender riß den Knaden zu Boden. Da schwanden ihr zum ersten Mal völlig die Sinne, die Kraft, sich aufrecht zu halten, verließ sie, und leise stöhnend sant sie lebloß auf das staudige Pflaster. Hart an ihr vorbei, über sie hin jagten Berfolger und Berfolgte; dann als sie endlich — sie wußte nicht, nach wie langer Zeit — die Augen wieder aufschlug, war es ihr, als ob sie schwebe, und endlich nahm sie wahr, daß ein Krieger sie aufgehoben hatte und sie auf den starten Armen trug wie ein Kind.

Da erfaßte sie Scham und neue Furcht, und sie suchte sich ihm zu entwinden; er aber ließ sie willig nieder, und als sie auf den Füßen stand und fühlte, daß sie zu stehen vermochte, schaute sie mit wirren Blicken ringsum, und plötzlich kreischte sie heiser, denn Mund und Zunge waren ihr wie verdorrt: "Jesus Christus, wo ift mein Bruder?"

Mit biesem Schrei ftrich fie sich bas volle Haar mit beiben Händen aus ber Stirn und durchmaß ihre Umgebung athemlos und mit fieberhaft forschenden, langen Blicken.

Sie befand sich immer noch auf bem Platze bicht vor dem Thor der Präfektur; ein Reiter, wohl der Diener ihres Retters, führte bicht hinter ihm ein lediges Pferb am Zügel, auf bem Pflaster lagen stöhnenbe Berswundete, gepanzerte Streiter bilbeten bei ber Cafareumssstraße ein langes, boppeltes Spalier; — aber von bem kleinen Papias war nichts, nichts zu sehen.

Da rief sie wieder, und diesmal mit so tiesemt Jammer in der ihres Schmelzes beraubten Stimme, daß der Krieger neben ihr sie mitleidvoll ansah: "Papias, mein kleiner Bruder! O mein Heiland, mein Heiland! Wo ist das Kind?"

"Wir werben es suchen," entgegnete ber Solbat, und seine tiefe Stimme klang milb und tröstend. "Du bist jung und schön; was hat Dich bei solchem Aufruhr unter die Menge geführt?"

Da erröthete sie tief, schlug bas Auge nieder und verseizte hastig und leise: "Ich war auf dem Wege zum Bischof."

"Zu schlimmer Stunde," entgegnete Konstantin, der Präsekt, welcher sie ledlos auf dem Plaze gefunden und es für räthlich gehalten hatte, die Sicherung des jungen, anmuthigen Geschöpfes keinem seiner Krieger anzuverstrauen. "Danke Gott, daß Du so glimpflich davongekommen bist. Ich muß zu meinen Reitern zurück. Du kennst die Wohnung des Bischofs? Dort ist sie; und was Dein Brüderchen angeht... Warte! Bist Du hier in Alexandria zu Hause?"

"Nein, Herr," entgegnete sie zaghaft.

"Aber Du wohnst boch hier bei Berwandten ober Freunden?"

"Nein, Herr, nein. Ich bin — ich habe . . . Ihr wißt, ich wollte nur zu bem Herrn Bischof."

"Seltsam. So versuche Dein Beil! Meine Zeit

ist gemessen; aber später, gleich nachher, habe ich mit ben Hauptleuten ber Sicherheitsmannschaft zu reben. Wie alt ist ber Knabe?"

"Noch nicht ganz sechs Jahre."

"Schwarzhaarig wie Du?"

"Nein, Herr, blond," und dabei traten ihr Thränen in's Auge. "Er hat blondes, lockiges Haar und ein so schönes, liebes Gesichtchen."

Da nickte ber Präfekt ihr lächelnd zu und fragte weiter: "Wenn man ihn findet — Papias heißt er wohin foll man ihn bringen?"

"Ich weiß nicht, Herr; benn — ober bennoch! Mein Kopf, mein armer Kopf! — Wenn ich nur wüßte . . . Ja, wenn Ihr ihn findet, so führt ihn hieher zu bem Herrn Bischof."

"Bu Theophilus?" fragte ber Krieger verwundert.

"Ja, ja, eben zu ihm," entgegnete sie rasch. "Ober — wartet — bringt, bringt ihn zu bem Thorhüter des Bischofs."

"Das ist weniger vornehm, aber es möchte rathsamer sein," entgegnete der Krieger, winkte dem Diener,
wickelte die Mähne seines Rosses um die Hand, schwang
sich auf, grüßte sie mit der Hand und sprengte, ohne
auf ihr: "Ich danke Euch, Herr!" zu achten, zu seiner Truppe zurück.

## Vierzehntes Kapitel.

herrschte lebhafte Bewegung. Geistlichen Palastes herrschte lebhafte Bewegung. Geistliche und Mönche giengen aus und ein, Wittwen, welche als weibliche Diastonen mit der Pssege der Kranken betraut waren, warteten mit Verbandzeug und freundlichem Juspruche ihres Amtes, und Akoluthen\*) hoben die Verwundeten auf Bahren, um sie in die Hospitäler zu tragen.

Der Diakon Eusebius, bes jungen Marcus greiser Lehrer, leitete die guten Werke, welche hier geübt wurden, und trug Sorge, daß man den jungen verwundeten Heisben die gleiche Sorgfalt angedeihen ließ wie den Christen.

Bor bem Palast giengen Beteranen von ber zweis undzwanzigsten Legion auf und nieber und vertraten ben Thorhüter, welcher in ruhigen Zeiten hier zu stehen pflegte.

Agne sah sich vergebens nach einem solchen um und trat bann, ohne von den Solbaten beachtet zu werben, unter die psiegenden und sorgenden Frauen und Männer.

Es bürftete fie fehr, und als fie eine ber Wittwen Wein und Wasser mischen und biesen Labetrank von bem

<sup>\*)</sup> Diener und Gehülfen ber Priefter.

Berwundeten, für ben er bestimmt mar, wiberwillig gu= rudweisen sah, faste fie fich ein Berg und bat bie Dias tonissin, ihr ein Schlüdchen zu gonnen.

Diese reichte ihr fogleich ben Becher und fragte, qu wem fie hier gebore.

"Ich will zu bem Herrn Bischof," entgegnete Agne: aber fie befann fich und fügte ichnell hingu: "Mit bem Thorhüter bes Bischofs möchte ich reben."

"Dort," versette bie Wittwe und wies auf bie Riefengestalt eines Mannes, welcher im außersten Sintergrunde bes Atriums im Salbbunkel ftanb.

Da erst bemerkte bas Mäbchen, baß es schon Abend werbe.

Wenn nun die Nacht kam, wo sollte sie bleiben. mo Unterfunft finben?

Es überlief sie kalt, und mit einem kurzen: "3d banke!" gieng fie auf ben Thorhüter zu und bat ihn. ihren kleinen Bruber in Empfang zu nehmen, falls man ihn bei ihm abliefern werbe.

"But," entgegnete ber Riefe freundlich. "Er kommt in bie Waisenherberge , Jum Samariter', wenn man ihn bringt, und ba frage nur nach."

Nun faßte bas Mäbchen Muth und bat ibn, fie au einem Briefter gu führen; ber Thorhüter aber ber= mies fie auf die Rirchen, benn die geistlichen Gerren in ber Umgebung bes Bischofs hatten beute vollauf zu thun und für Rleinigkeiten feine Beit übrig.

Doch Agne bestand beharrlich auf ihrem Berlangen, bis bem Andern die Gedulb ausgieng und er ihr befahl, ihrer Wege zu gehen. Da traten brei Geiftliche burch bie Thur, vor welche fich ber Pförtner abwehrend geftellt 13

Chers, Serapis.

Digitized by Google

hatte, und nun faßte sich Agne wieder ein Herz, trat auf einen von ihnen, einen Presbyter in höheren Jahren, zu und rief bringend:

"Ach, würdiger Bater, ich bitte Guch, hört mich! Ich muß mit einem Priester reben, und ber Mann bort weis't mich fort und sagt, Keiner von euch habe Zeit für mich übrig."

"Das sagt er?" fragte ber Presbyter und rief bann bem Pförtner unwillig zu: "Der Kirche und ihren Dienern, Du Thor, fehlt es nie und zu keiner Stunde an Zeit, wenn fromme Herzen sie suchen. Auf Wieber= sehen, meine Brüber. Was begehrst Du, mein Kind?"

"Es liegt mir so schwer auf bem Herzen," entgegenete Agne und erhob Augen und Hände bittend zu bem geistlichen Herrn. "Ich liebe meinen Erlöser, aber ich kann ja nicht, wie ich will, und weiß nicht, was ich ihun soll, um nicht in schwere Schulb zu verfallen."

"So folge mir," sagte ber Andere und gieng ihr burch ein Gärtchen in einen großen, offenen Hofraum voran.

Dann trat er in ein Seitengemach, von bem aus eine Treppe in ben obern Stock bes Palastes führte.

Während sie ihm nachstieg, schlug ihr bas Gerz in ängstlicher und boch hoffnungsvoller Erregung. Sie hielt bie hände über ber Bruft gefreuzt und bersuchte zu beten, aber es gelang ihr kaum, an ihr Brüberchen und an bas zu benken, was sie bem Preschter zu sagen hatte.

Enblich gelangten fie in ein hohes Gemach, wo bie Fensterläben schon geschlossen waren und über gepolsterten Sigen, auf benen jungere und altere Manner bie Feber führten, vielarmige Lampen brannten.

"Da wären wir," sagte ber Presbyter und ließ sich auf einen Lehnsessel in ziemlicher Entfernung von den Schreibern nieder. "Gröffne mir, was Dich bedrückt; aber fasse Dich kurz, denn ich entziehe diese Minuten wichtigen Geschäften."

"Wohl, Herr," begann Agne. "Ich stamme von freien Eltern, die in Augusta Trevirorum\*) zu Hause. Mein Bater hat als Steuereinnehmer in kaiserlichem Dienste gestanden."

"But, gut; aber gehört bas gur Sache ?"

"Ja, Herr, ja. Bater und Mutter, sie sind gute Christen gewesen, doch man hat sie uns bei dem Aufstand in Antiochia — Du weißt, vor drei Jahren — erschlagen, und da wurde ich und mein Bruder, Papias heißt er — "

"Gut, gut — "

"Und ba haben sie uns Beibe verkauft. Mein Herr hat Gelb für uns gegeben; ich hab' es gesehen; — aber als Sklaven wurden wir doch nicht gehalten. Nun fordern sie von mir, benn sie sind Heiben und ganz und gar ben alten Götzen ergeben — "

"Da forbern sie von Dir abgöttische Dinge ?"

"Ja, würdiger Bater, ja! Und beswegen find wir entfloben."

"Recht, recht, liebes Rind."

"Aber es heißt boch, baß ber Stlave dem Herrn Gehorsam schulbe?"

"Wohl; aber über bem Herrn im Fleische steht ber Bater im Himmel, und tausendmal lieber soll man jenem die Treue brechen als biesem."

<sup>\*)</sup> Trier.

Dies Gespräch war mit Rücksicht auf die an den Pulten thätigen Männer leise geführt worden; aber bei den letzten Worten hatte der Preschter lauter geredet, und er mußte auch in dem Nebenraume gehört worden sein, denn der schwere Vorhang von einsachem Filzstoff wurde zurückgeschoben und eine Stimme von seltener Kraft und Tiefe rief durch den frei gewordenen Raum:

"Schon zurud, Irenaus? Das trifft fich gunftig; ich habe mit Dir zu sprechen."

"Sogleich, Herr; in zwei Minuten steh' ich zu Diensteu," entgegnete ber Andere, indem er aufstand und Agne zuries: "Du weißt nun, was Deine Pflicht ist. Und wenn der Herr, dem Du dienst, Dich einfangen läßt und von Dir verlangt, ihm beim Opfern zu helsen oder bergleichen, dann wirst Du Schutz bei uns sinden; mein Name ist Frenäus."

Henn ber Borhang hatte sich wieder geöffnet und diesmal war ein Mann aus dem Nebengemache hervorgetreten, welchen Niemand vergessen konnte, der ihm einmal begegnet.

G8 war ber Bischof, ben Agne auf bem Altan gessehen, und sie erkannte ihn auch sogleich und gieng ihm mit gebeugten Knieen entgegen, um bemüthig sein Gewand zu kilsen.

Theophilus nahm biese Hulbigung hin und maß bas Mädchen schnell mit den gewaltigen Augen; Agne aber wagte die ihren nicht zu erheben, denn es lag etwas Übermächtiges in dieses Mannes Erscheinung. Jeht öffnete er die Lippen und fragte, indem er mit der schmalen Hand auf Agne wies:

"Bas will biefes Mabchen ?"

"Freier, chriftlicher Eltern Kind," entgegnete ber Presbyter. "Aus Antiochia. An Gögenbiener verkauft; soll heibnische Werke verrichten; ist ihrem Herrn entlaufen und trägt nun Bebenken . . ."

"Du haft ihr gesagt, welchem Herrn bie Ehre gebührt?" fiel ihm ber Bischof in's Wort. Dann kehrte er sich Agne zu und fragte: "Warum wenbest Du Dich hieher und nicht an ben Diakonus Deiner Kirche?"

"Wir find erst wenige Tage hier," versetzte bas Mädchen schüchtern und wagte nun ben Blid zu ben schönen, bleichen, wie aus Marmor gemeißelten Zügen bes Kirchenfürsten zu erheben.

"So geh zum heiligen Abendmahl in die Bafilika ber Maria," erwiderte der Bischof. "Es wird gleich beginnen; indessen, dennoch — Du bist hier fremd, bist Deinem Herrn entlaufen und dabei sehr jung, sehr . . . Es wird Nacht. Wo gedenkst Du unterzukommen?"

"Ich weiß nicht," entgegnete Ague und Thränen ftiegen ihr in bie Augen.

"Das nenn' ich Muth," murmelte Theophilus bem Preshyter zu und fuhr dann fort, indem er sich wieder an Agne wandte: "Wir haben, Dank den Heiligen, Herbergen für Deinesgleichen hier in der Stadt. Der Schreiber dort soll Dir einen Schein ausstellen, welcher Dir Eintritt in eine solche verschafft. Aus Antiochia bist Du? Da wäre das Aspl des Antiocheners Seleukus. Zu welcher Parochie haben Deine Eltern gehört?"

"Bu ber Johannes bes Täufers."

"Des Täufers? Wo Damascius prebigt?"

"Ja, heiliger Bater; er ist unfer Seelsorger gewesen."

"Der Arianer?" fragte ber Bischof, richtete bie mächtige, in voller Mannestraft prangende Gestalt hoch auf und preste den herben Mund fest zusammen, während ber Presbyter in die Hände schlug und unwillig forschte:

"Und Du, Du selbst bekennst Dich gleichfalls zum Bahn bes Arius?"

"Meine Eltern find Arianer gewesen," versette Agne betroffen, "und fie haben mich zu bem "gottähnlichen" Heiland beten gelehrt."

"Genug!" unterbrach fie ber Bischof turz und streng. "Komm', Frenaus!"

Damit winkte er bem Presbhter, theilte ben Borhang und schritt mit vornehmer Burbe bem Andern voran.

Agne stand da wie vom Blite getroffen; bleich, bebend, hoffnungslos.

War fie benn teine Christin?

War es benn für bas Kind ein Berbrechen, ben Glauben ber Eltern zu theilen?

Waren Diesenigen, die ihr eben die rettende Hand entgegengestreckt hatten, um sie ihr so feindlich und jäh zu entziehen, waren sie Christen, Christen im Sinne des allbarmherzigen Welterlösers?

Marternder Zweifel an Allem, was ihr bis bahin heilig und unantastbar gewesen, besiel ihre Seele, Zweisel an Allem, nur nicht an Christus und seiner gottähnlichen, ja göttlichen Güte, denn welcher Unterschied lag wohl für sie in diesen Wensch auf Wensch hetzenden Worten? Und in der Unruhe, dem Jammer, der Hoffnungslosigkeit, welche sich ihrer bemächtigt hatten, fand sie keine Thränen, und sie wurzelte regungslos und wie gebannt an dem Platze, wo sie dem Bischof Rede gestanden.

Endlich wurde fie durch die freischende Stimme bes
ältesten Schreibers aufgeschreckt, welcher einem jüngern Gehülfen zurief: "Das Mädchen stört mich; zeig' ihr ben Weg, Petubastis!"

Diesem, einem hübschen ägyptischen Burschen, war die Unterbrechung der Arbeit, welche heute nicht aufhören wollte, mehr als willkommen, und so erhob er sich gesmächlich, legte sein Geräth zusammen, strich das schwarze Haar, welches ihm beim Schreiben in die Stirn gefallen war, zurück und stedte sich statt des Schreibrohrs eine dunkelblaue Ritterspornblume hinter das Ohr. Dann tänzelte er auf die Thür zu, öffnete sie, sah sich das schwen Mädchen mit dem Blick des Kenners unverschämt an, verneigte sich slüchtig und sagte, indem er in's Freie wies, mit höhnischer Unterwürfigkeit: "Ich bitte."

Agne verließ ungesäumt und gesenkten Hauptes die Schreibstube; der Agypter aber schlüpfte ihr nach, faßte, nachdem er die Thür hinter sich zugeworfen, ihre Hand und flüsterte ihr zu: "Wenn Du unten ein halbes Stündchen warten kannst, Liebchen, so führ' ich Dich wohin, wo es schön ist."

Sie war stehen geblieben und sah ihn fragend an, benn sie wußte sich diesen Wink nicht zu beuten; er aber legte ihr ermuthigt den Arm auf die Schulter und verssuchte sie an sich zu ziehen. Da stieß sie ihn von sich wie ein widriges Thier und eilte, so schnell die Füße ste tragen wollten, die Treppe hinunter und durch das Särtchen in die weite Atriumshalle.

Dort war es inzwischen still und bunkel geworden. Wenige Lampen erhellten den vielsäuligen Raum, und der Schein einer Fackel siel auf die Banke, welche bort für wartenbe Geiftliche, Laien und Supplitanten aufgestellt waren.

Erschöpft bis anf's Außerste — sie wußte selbst nicht, ob vor Angst und Enttäuschung ober vor Mübigs keit und Hunger — ließ sie sich nieder und verbarg das Gesicht in die Hände.

Die Verwundeten waren während ihrer Abwesenheit in die Hospitäler gebracht worden. Nur Einen hatte man nicht fortzuschaffen gewagt. Er lag auf einem Polster zwischen zwei Säulen in ziemlicher Entfernung von Ugne, und der Schein einer Lampe, welche man auf den Arzneisteten gestellt hatte, siel auf seine blutlosen, jugendlich schönen Züge.

Bu seinen Häupten kniete die Diakonissin und schaute ihm schweigend in das stille Totengesicht. Neben dem Berstorbenen lag der alte Eusebius am Boden und preßte das Antlitz auf die von keinem Athemzuge bewegte Brust des entschlafenen Jünglings.

Nur zwei Geräusche unterbrachen die tiefe Stille bes veröbeten Raumes: das leise Schluchzen bes Greises und der Tritt der Veteranen, welche vor dem bischöslichen Balaste Wache hielten.

Die Wittwe schaute mit gefalteten Händen underswandt in das Antlit des Toten und störte den Diaskonus nicht, denn sie wußte, daß er bete, bete für die Rettung der Seele des mitten aus seinen Sünden absgerufenen Heiden.

Nach langen Minuten richtete ber Greis sich auf, trodnete bie nassen Augen, brüdte bie Lippen auf bie erfaltete Hand bes Toten und sagte bann, indem er auf sein Antlitz wieß:

"So jung, so schön, ein Meisterwerk bes Baters im Himmel. — Heute früh eine jauchzende Lerche, die Lust einer Mutter und nun — und nun! Wie viele Hoffnungen, wie viel warmes Lebensglück ist da erloschen! D mein gütiger Heiland, der Du gesagt hast, es sollen nicht nur Alle, die Herr, Herr zu Dir sagen, Gnade sinden vor Deinem Bater im Himmel, der Du Dein Blut hingegeben auch für die Erlösung der Heiden, erlöse, errette mir Diesen! Du guter Hirte, erbarme Dich auch bieses verloren gegangenen Schases!"

In tiefen, leibenschaftlichem Mitgefühl erhob ber Greis beibe Arme und schaute eine Zeitlang wie verzückt in die Hohe. Dann sammelte er sich wieder und sagte:

"Gute Schwester, weißt Du es auch? Das mar ber einzige Sohn ber Berenice, ber Wittme bes reichen Schiffsherrn Asklepiodor. Die arme, arme, beraubte Mutter! Gestern noch fuhr er sie auf bem Weg nach Marea mit bem eigenen Biergespann bor's Thor, und heute - heute! Beh' Du zu ihr und theil' ihr bas Schredliche mit. Ich gienge schon felber, aber ich bin ja ein Briefter, und es wurde ihr wehe thun, burch Ginen pon uns, ich meine, burch Ginen von benen, gegen bie ber verblendete junge Mann bas Schwert zog, die Trauerkunde zu erhalten. Beh' Du also zu ihr, Schwester. und faffe bas Mutterherz leise an, gang leise; und wenn es angeht, zeige ihr, zeig' ihr behutsam, bag es Ginen gibt, bei bem fich Balfam findet für jede Wunde, und baß wir, wir und Jeber und Jebe, die an ihn glauben, unsere Lieben nur verlieren, um fie wieber gu finden. Beig' ihr hoffnung: hoffnung, hoffnung ift Alles. Sie nennen die hoffnung grun, benn fie ift ber Fruhling bes Herzens. Bielleicht gibt es auch einen Leng für bas ihre."

Die Diakonissin erhob sich, brückte einen Kuß auf bas Auge bes Toten, versprach bem Diakon, bas Ihre zu thun und entsernte sich balb.

Auch Gusebius schickte sich an, bas Atrium zu verslassen; ba hörte er von den Banken her leises Weinen. Lauschend blieb er stehen, schüttelte das greise Haupt und murmelte vor sich hin: "Lieber Gott, guter Gott, Du allein weißt, warum Du den Rosenstrauch dieses Daseins mit so vielen scharfen Dornen besetzt hase!"

Dann gieng er auf Agne zu, und als biese sich bei seinem Raben erhob, sagte er freundlich:

"Du weinft, liebes Kind? Hat es auch für Dich einen Toten gegeben?"

"Nein!" entgegnete sie schnell mit einer abwehrenden Handbewegung.

"Aber was suchst Du bann hier zu so später Stunde?"

"Nichts, nichts," versetzte sie hastig. "Es ist Alles vorüber! Mein Gott, wie lange hab' ich wohl hier gessessen? Ich weiß, ich weiß, daß ich fort muß."

"Und haft Du Riemand, ber Dich begleitet?" Sie schüttelte traurig ben Kopf.

Da faßte er sie näher in's Auge und sagte: "So bring' ich Dich nach Hause. Du siehst. ich bin ein alter Mann und ein Priester. Wo wohnst Du, mein Kind?"

"Ich, ich?" stammelte Agne, und während heiße Thränen aus ihren Augen hervorbrachen, rief sie: "Gott, mein Gott, wohin soll ich mich wenden?"

"So hast Du kein Heim, kein Zuhause?" forschte

ber Greis. "Fasse Zutrauen, Kind, und sage mir offen, was Dich bedrückt; vielleicht weiß ich Hülfe."

"Du?" fragte das Mädchen bitter. "Gehörst Du nicht auch zu ben Presbytern bes Bischofs?"

"Ich bin ein Diakon, und Theophilus ift bas Haupt meiner Kirche; aber gerade barum . . . "

"Nein," versetzte Agne herb. "Ich will Niemanben betrügen. Meine Eltern sind Arianer gewesen, und weil ihr Glaube auch meiner ist, hat der Bischof mich von sich gestoßen, hart und ohne Erbarmen."

"So, so," versetzte der Greis, "das hat der Bischof gethan? Ia, er, er ist das Haupt so vieler Christen und muß immer das Große im Auge behalten, und das Kleine, was ist ihm das Kleine? Aber ich, ich din ein geringer Mann, und das Einzelne liegt mir am Herzen. Siehst Du, Kind, der Herr hat gesagt, es gebe viele Wohnungen in seines Baters Hause, und das Quartier, wo der Arius Unterkunft suchte, es ist nicht das meine, aber es gehört doch immerhin zu dem Hause des Baters. 's ist so unrecht nicht, daß Du sesthältst an dem, was die Estern Dich lehrten. Wie soll ich Dich nennen?"

"Agne beiße ich, Berr."

"Das bebeutet das Lamm. Schön, schön! Ich liebe ben Ramen, und weil ich doch ein Hirte bin, wenn auch nur ein ganz geringer, so laß Dich getrost von mir führen. Warum weinst Du? Was suchst Du hier? Wie fommt es, daß Du nicht weißt, wo Du zu Hause bist?"

Das Alles fagte ber Greis so liebreich, und es klang eine so innige väterliche Theilnahme aus seinen Worten, daß Agne wieder zu hoffen begann und vertrauensvoll Rebe stand auf Alles, was er ste fragte.

Mit manchem "Hm, hm!" und "Ei, sieh' boch!" hörte Eusebius ihr zu. Dann forberte er fie auf, ihm in seine Wohnung zu folgen, wo sein Weib schon noch ein Plätzchen für sie finden werbe.

Sie willigte mit Freuden ein und bankte ihm innig, als er bem Thorhüter befahl, wenn man ihr Brüberchen zurudbringen sollte, es zu ihm zu führen.

Beruhigt und wie von einer ichweren Laft erlöf't folgte fie bem neuen Freunde burch einige Straßen und Gagchen.

Enblich blieb er vor einem kleinen Garten stehen und sagte: "Da sind wir. Was wir haben, geben wir gern, aber es ist wenig, sehr wenig. Wer kann auch üppig leben, wo so viele Andere in Noth und Glend verfommen?"

Während sie zwischen kleinen Beeten hinschritten, zeigte ber Diakon auf einen Baum und sagte: "Der hat im vorigen Jahre breihundertundsteben Pfirsiche getragen, und er sett auch heuer gut an."

Aus dem Häuschen im hintergrunde des Gartens winkte gastliches Licht, und als sie den kleinen Vorraum betraten, hinkte ein wunderliches Hündchen seinem Herrn mit frohem Gekläffe entgegen. Es hüpfte ganz munter auf den Vorderbeinen einher, aber sein hintertheil war gelähmt und schwebte schräg in der Luft, als ob es auf einem unsichtbaren Präsentirbrette läge.

"Mein Freund Lazarus," sagte ber Alte fröhlich, "Ich habe ben armen Wicht einmal auf ber Straße gefunden, und er ist boch auch ein Geschöpf Gottes, und wenn er lahm ist, so tröste ich mich mit dem Bers aus dem Psalme: "Der Herr hat nicht Freude an der Stärke des Rosses, noch an Jemandes Beinen." Das klang Alles so zufrieben und heiter, daß Agne mitlächeln mußte, und als sie nach kurzem Warten von der Sattin des Diakonus liebreich und mütterlich freundslich empfangen ward, würde sie sich glücklicher gefühlt haben als seit langer Zeit, wenn ihr der Bruder nicht immer im Sinn gelegen und es sie nicht so sehr nach ihm verlangt hätte.

Aber balb schwand auch die Sorge um ihn; benn sie war so erschöpft und mübe, daß sie nur wenige Bissen genoß und sich dann in dem saubern Bette neben dem der alten Elisabeth niederlegte und sogleich einschlief.

Sie ruhte auf bem Lager bes Greises, ber in seinem Schreibstüblein auf bem schmalen Divan die Nacht zu verbringen gebachte.

Sobald die beiben Batten allein waren, erzählte ber Alte feiner Frau, wie er zu Ugne gekommen und fagte am Schluß: "Es ift boch eigen mit ben Arianern und ben anberen tegerischen Chriften. Ich tann nicht so hart über fie benten, wenn fie nur treu an bem Ginen hangen, was noth ift. Haben wir Recht - ich glaube ja, bag wir's haben - und ber Sohn ift von ber gleichen Ratur wie ber Bater, fo ift er ohne Makel und Schwächen, und mas mare mohl göttlicher, als ben Irrthum eines Andern. wenn er unsere eigene Person betrifft, übersehen, mas murbe menschlich elenber fein, als ben Irrthum übel qu nehmen und ihn an bem, welcher ihn begeht, hart ober gar blutig zu rächen? Verstehe mich wohl. Ich hab' es leiber ober Gott fei Dank nicht weit gebracht hienieben und bin bei bem Diatonus fteden geblieben. Wenn nun ein Rnabe kommt und mich etwa für einen Akoluthen hält ober bergleichen, foll ich ihn barum schmähen und

strafen? Mit nichten! Und unser Geiland ist, bent' ich, viel zu rein göttlich, als daß er diejenigen hassen sollte, welche ihn nur für gottähnlich halten. Er ist die Liebe selbst, und wenn der Arianer in den Himmel kommt und Jesus Christus in seiner ganzen göttlichen Herrlichkeit sieht und vor ihm niedersinkt voller Entzücken und Reue, nimmt der Heiland ihn höchstens beim Ohr und ruft: "Du Narr! Da siehst Du nun, wer ich din; aber Dein Irrthum sei Dir vergeben!"

Elisabeth nicke ihm beifällig zu und sagte: "So ist es, ja, so wird es auch sein! Hat der Herr die Chebrecherin von sich gestoßen? Haben wir nicht das Gleichniß vom Samariter? Das arme Mädchen! Es hat uns ja immer eine Tochter gefehlt; nun hätten wir eine, und wie lieblich sie ist! Gott erfüllt doch all unsere Wünsche! Aber Du mußt müde sein, Alter. Seh' nun zur Ruhe!"

"Gleich, gleich," entgegnete Eusebius; aber babei schlug er sich schon auf die Stirn und suhr ärgerlich und erschroden fort: "Da hab' ich über all dem Jammer ganz vergessen, was mir noch obliegt. Der Marcus! Er ist immer noch wie besessen, und wenn ich ihm nicht noch einmal in's Gewissen rede, bevor er zur Ruhe geht, gibt es nichts Gutes. Müde din ich, sehr müde; aber Pflicht geht vor Ruhe. Widersprich mir nicht, Mutter. Gib mir den Mantel! Ich muß zu dem Jungen!"

Wenige Minuten später befand sich ber Greis auf dem Wege in die kanopische Straße.

## Fünfzehntes Rapitel.

Fuf dem Haufe des Porphyrius lastete nach Konstantin's Aufbruch Sorge und Beklemmung.

Bote auf Bote war erschienen, um Olympius zu rufen. Gin heidnischer Schreiber bes Statthalters Evagrius hatte verrathen, was im Werke sei, und der Philosoph sich sogleich zum Aufbruch bereit gemacht.

Der Kaufherr selbst gab ben Befehl, die Pferbe an seine geschlossene Harmamaxa zu spannen, und übernahm es, Wassen und Feldzeichen in das Serapeum zu schaffen. Der Speicher, in welchem dieselben ausbewahrt wurden, lag auf einem seiner Grundstücke in der Rhakotis im hintergrunde eines Holzplazes, der von zwei Straßen her zugänglich war und durch Schuppen und Bauholz den Bliden der Borübergehenden entzogen wurde.

Der alte Aquädukt, welcher auch die Opferhöfe und die für die Mysterien des Serapis bestimmten untersirdischen Räume des Tempels mit Wasser versorgt hatte, war hart an seiner Hinterwand vorübergegangen. Seit seiner Berlegung unter dem Kaiser Julianus lag der alte unterirdische und gut ausgemauerte Kanal troden und

gestattete Männern, in gebückter Haltung ungesehen in ben Tempel zu gelangen.

Dieser verstedte Gang war erst vor Aurzem und ganz im Geheimen wieder eröffnet worden und sollte nun benützt werden, um die Waffen in den Tempel zu schaffen.

Damia hatte ber eifrigen, aber kurzen Unterredung zwischen ihrem Sohne und dem Philosophen als lauschende Zeugin beigewohnt und nur bisweilen ein bedenkliches: "Ernst, schwerer Ernst!" ober ein lebhastes: "Recht so; nur keine Schonung!" in das Gespräch der Männer geworfen.

Der Abschied schien bem Olympius biesmal besonders schwer zu werben; und als ber Kaufherr ihm bie Sanbe entgegenstredte, jog er ihn an bie Bruft und fagte in tiefer Bewegung: "Dant, Freund; Dant für Bieles! Wir haben gelebt, und wenn wir unterliegen, fo geschieht es für bie Lebensfreube ber Entel. Bas foll uns Beiben ein Dasein mit Geikel und marternben Strupeln! Borzeichen find übel, und wenn nicht Alles trügt, fteben wir por ber Schwelle bes Enbes. Bas jenseits liegt, wir Philosophen sehen ihm gleichmuthig entgegen. Das ewige Denken über uns hat bas All so schön ge= ordnet, bak es wohl auch bas für unfern Beift Unfaßbare auf's Beste eingerichtet haben wirb. Die Schwingen ber Seele regen fich leichter und freier, nun ich ber Zeit gebenke, in ber fie erlof't fein wird von ber Bucht biefes laftenben Leibes!"

Dann hob ber Oberpriefter bie Arme empor, als fühle er sich aufwärts gezogen, und sprach mit hinreißender Begeisterung ein Gebet, in bem er ben Göttern vorhielt,

was er und die Seinen für sie gethan, und ihnen Opfer gelobte.

Das Alles klang so erhaben und kloß in so schöner, reiner Sprache bahin, daß der Kaufherr, dem der lange Aufenthalt des Führers seiner Sache peinlich und unzusträglich erschien, ihn doch nicht zu unterbrechen wagte.

Als ber jugenblich erregbare Greis enblich schloß, hatte manche Thräne seinen weißen Bart benetzt, und ba er auch ber Greisin und Gorgo's Augen feucht schimmern sah, hätte er gern noch einmal zu reben begonnen, aber Porphyrius ließ ihm nur Zeit, Damia's Hand an die Lippen zu ziehen und Gorgo zuzumurmeln: "Du bist in erregter Zeit, aber unter guten Zeichen geboren. Zwei Welten prallen auf einander. Welche wird siegen? Für Dich, mein Liebling, hab' ich nur den einen Wunsch: werde glücklich!"

Olympius hatte die Halle verlassen; der Kausherr aber schritt sinnend auf und nieder, und als sein Blick babei das Auge der Mutter traf, welches ihm ungeduldig folgte, sagte er, ohne die Greisin anzuschauen, halb vor sich hin: "Wenn er schon so an das Ende denkt, er; wer darf wohl noch hoffen?"

Da richtete Damia sich lebhaft auf und rief seurig: "Ich! Ich darf es und kann es und hoff' und verstraue! Soll benn Alles zu Grunde gehen, was die Borsschren gedacht und gebildet? Soll sich der sinstere Abersglaube, wie der Lavastrom auf die vesuvischen Städte, über die ganze Welt ergießen und begraben, was licht ist und schön? Nein, tausendmal nein! Bielleicht ist unser verkommenes, seiges Geschlecht, das aus Furcht vor dem künstigen Nichts den Muth eingebüßt hat, das Gbers, Serapis.

Digitized by Google

Leben auszugenießen, bem Untergange erlesen wie in Deutalion's Tagen. Wohl benn, wohl! Was kommen muß, komme! Aber eine Welt wie jene sie wollen, sie kann, sie wird nicht bestehen! Mag ihnen das Ungesheure gelingen, mögen sie den Tempel der Tempel, das Haus unseres Serapis in Asche legen und das Bild des Großen zertrümmern. Wohl! Und noch einmal wohl! Dann wird es aus sein, zu Ende mit uns, mit Allem, aber auch mit ihnen, mit ihnen!"

In finsterem Haß ballte sie Faust und fuhr dann ausathmend fort: "Ich weiß, was ich weiß. . . es gibt untrügliche Winke, und ich, ich verstehe sie zu deuten und sage: wahr, untrüglich wahr ist, was jedes Alexandriner Kind schon von der Amme erfährt, die es aufsäugt: mit dem Sturz des Serapis fällt die Erde in sich zusammen wie eine zusammengeballte, trockene Staubscholle, auf die der Huf eines Rosses schlägt. Das haben hundert Orakel verfündet, das steht so verzeichnet in der Schrift der Sterne am Himmel und im Buche des Schicksals. Laßt, laßt sie! Vorwärts, immer nur vorwärts! Der endet siß, der scheidend mit zusieht, wie sich dem Feinde das eigene Schwert in die Brust bohrt!"

Außer sich, röchelnd, nach Athem ringend sank die Greisin zurück, aber sie erholte sich schnell in Gorgo's stützenden Armen, und sobald sie die Augen wieder aufgeschlagen, rief sie ihrem Sohne mit kräftigem Unwillen zu: "Immer noch hier? Ist die Zeit denn so billig? Warten werden sie, warten! Du hast den Schlüssel, und sie brauchen Wassen!"

"Ich kenne meine Pflicht," entgegnete ber Kaufberr gelaffen. "Gins nach bem Anbern. Bebor bie Jünglinge sich versammeln, bin ich längst auf bem Blate. Sprus bringt bie verabrebeten Zeichen, ich fertige bie Boten ab, und bann wird es Zeit sein zum Aufbruch."

"Boten? Un wen?" fragte bie Greifin.

"An Barkas. Er gebietet über mehrere tausenb libnsche Bauern und Sklaven. Der Andere soll zu bem Ägypter Pachomius, der unter den diamitischen Fischern und dem Landvolk im öftlichen Delta Anhänger wirbt."

"Ich weiß, ich weiß. Zwanzig Talente — Pachomius braucht Gelb — zwanzig Talente aus meiner Kasse, wenn sie zu rechter Zeit hier sind!"

"Das Behn-, bas Dreifigfache gab' ich, maren fie jest in der Stadt!" rief ber Raufberr und verlieh gum ersten Male ber starken Empfindung, welche auch ihn burchbrang, einen lebhafteren Ausbrud. "Als ich in's Leben trat, hat mich ber eigene Bater bem Aberglauben perschrieben. Noch trag' ich bie Kette; aber jest, in biesen entscheibenben Stunden, fühl' ich lebhafter als fonft, will ich auch zeigen, bag ich ben alten Göttern Treue zu halten verftebe. Un uns foll's nicht fehlen: und boch gibt es feine Rettung, wenn bie Raiserlichen nicht zaubern. Gehen fie an's Werk vor ber Ankunft bes Barkas, bann ift Alles verloren; kommt Barkas bagegen, fommt er gur Beit, so burfen wir hoffen, so wendet fich vielleicht noch Alles zum Beften. Das vermögen bie Mönche? Bu ben beiben Legionen ber Befatung find nur noch bie Bangerreiter unseres Konftantin aekommen."

"Unsered?" freischte die Alte. "Bessen, frage ich, wessen? Wir, wir haben nichts mit dem blöden Chrisstianer zu schaffen!"

Da unterbrach Gorgo die vor Jorn bebende Greisin und rief: "Doch, Großmutter, doch! Bebenke, was er uns war! Er ist Soldat und muß seine Pflicht thun; aber er liebt uns!"

"Uns, uns?" lachte die Alte. "Hat er Dir vorhin Liebe geschworen? Hat er's? Und Du? Glaube ihm nur, Närrin! Ich kenne ihn, kenn' ihn! Für einen Broden Brod und einen Schluck Wein aus der Hand seines Priesters stürzt er uns Alle und Dich mit uns in's Elenb! Ah! — ah, da wären die Boten!"

Porphyrius fertigte die jungen Männer, welche in die Halle getreten waren, eilig ab, schloß Gorgo dann ernst und innig in die Arme und neigte sich endlich — er hatte es lange nicht gethan — zu der Mutter nieder, um sie zu küssen.

Da ließ Damia die Krücke finken, preßte die Hände fest und lange an die Schläfe des Sohnes und murmelte dabei viele Worte, die bald wie Herzensergüsse, bald wie magische Formeln klangen.

Die Frauen waren allein, und lange Zeit schwies gen Beibe.

Die Alte saß in sich zusammengesunken in ihrem Armftuhl, Gorgo aber lehnte mit bem Rücken an bem Postament einer Buste bes Plato und schaute sinnend zu Boben. Endlich unterbrach Damia die Stille und verslangte in das Frauengemach getragen zu werben.

Da wehrte ihr Gorgo mit der Hand, schritt auf sie zu und sagte ernst: "Noch nicht, Mutter. Erst sollst Du mich hören."

- "Dich hören?" fragte bie Greifin und zucke bie Achseln.

"Ia, Mutter. Ich habe Dich niemals belogen; aber Eines hielt ich immer vor Dir verborgen, weil ich meiner selbst nicht gewiß war bis heute Morgen. Nun bin ich's. Zest weiß ich, daß ich ihn liebe."

"Den Christianer?" fragte bie Greisin und schob ben Schirm mit einem heftigen Rud von ben Augen.

"Ja, ihn, ben Konftantin; und ich will und barf nicht mehr hören, baß Du ihn schmähst."

Da lachte die Greisin schrill auf und rief höhnisch: "Nicht? Dann halte Dir die Ohren zu, Täubchen, benn so lang diese Lippen sich regen . . . ."

"Halt, Großmutter, halt!" fiel ihr bas Mäbchen in's Wort. "Muthe mir nicht zu, was ich nimmer erstrage. Eros hat mich später getroffen als andere Mädschen, und er hat es nur ein Mal gethan; aber Du weißt nicht, wie tief. Schmähst Du ihn, so schneibest Du in die Wunde, und so grausam darfst Du nicht sein. Thu' es nicht; ich bitte Dich, laß es, denn sonst . . "

"Sonft?"

"Sonst geh' ich zu Grunde, Mutter, und Du hast mich boch lieb."

Ernst und boch weich klangen biese Worte. Sie zielten auf die Zukunft, aber diese schien Gorgo sicher wie etwas Geschehenes vor Augen zu stehen; Damia aber warf einen raschen, verstohlenen Blick auf die Enkelin, und babei überlief sie ein leiser Schauer; benn biese Jungfrau war des Gottes voll, und es überkam sie selbst eine Empfindung, als sei sie im Tempel und fühle der Himmlischen Nähe.

Gorgo wartete vergeblich auf eine Antwort, und als die Großmutter schwieg und immersort schwieg, zog sie sich wieder zu bem Postamente zurud. Endlich erhob Damia bas faltige Antlit, schaute sie gerade an und fragte: "Und was soll baraus werben?"

"Ja, was soll baraus werben?" wieberholte bas Mäbchen bumpf und schüttelte bas Haupt. "Ich frage es mich selbst und kann die Antwort nicht sinden, denn sein Bild ist mir ganz nahe, und dennoch erhebt es sich zwischen uns wie Mauern und Berge. Das Bild, sein Bild — vielleicht gelingt es mir noch, es zu zertrümmern; aber verstümmeln und schänden laß ich es nicht!"

Da verfiel die Greisin in neues Brüten, und ihre Lippen wiederholten mechanisch das lette Wort Gorgo's, und in immer längeren Zwischenräumen und zuletzt ganz tonlos murmelte sie: "nicht" und "nicht" und wiederum "nicht."

Entrückt ber Gegenwart und Allem, was sie umgab, fühlte sie längst vergessene Schmerzen neu erwachen. Sie erinnerte sich ber grausamen Tage, in benen ber junge Freigelassene, ber eble Astronom und Philosoph, ben man ihr zum Lehrer gegeben und ben sie mit aller Leibenschaft ihres feurigen Herzens geliebt hatte, um ihretwillen und weil er die Kühnheit gehabt, nach ihrem Besitze zu streben, von Staven aus dem Hause ihres Baters gestoßen worden war.

Sie hatte ihn aufgeben muffen, und nachdem sie bas Weib eines Andern, er aber ein berühmter Mann geworden war, hatte sie ihm kein Zeichen ihres Gedenkens gegeben. Zwei Drittel eines Jahrhunderts lagen zwischen ber Gegenwart und jenen seligen und entsetlichen Tagen. Er war längst dahingegangen, und doch hatte sie ihn nicht vergessen, und auch jetzt dachte sie seiner. Ein seltsames Doppelgesicht zeigte ihr die eigene Person, wie sie damals gewesen, und das Bild ihrer Enkelin Gorgo, welche sie, obwohl sie ihr gegenüber stand, mit den leiblichen Augen nicht sah. Beide verschwammen in einander, und derselbe Schmerz, welcher der Einen die Seele verbittert hatte, bedrohte nun auch die Andere. Aber sie, Damia, hatte den ihren durch lange Jahrzehnte mit sich geschleppt, wie die Kette mit der eisernen Kugel, welche den Strässing an der Ruderbank sessenen Kugel, welche den Strässing an der Ruderbank sessenen begleitet, wohin er auch geht; Gorgo's Leid konnte nicht lange währen, denn das Ende aller Dinge, sie sah eskommen; langsam, aber mit unabwendbarer Sicherheit kam es näher und näher.

Wo hatten sich begeisterte Jünglinge und zusammengelaufenes Landvolk jemals auf die Dauer gegen die römische Kriegsmacht zu behaupten vermocht?

Sie, die noch vor Kurzem ihrem Sohne so zuverssichtlich in die Rede gefallen war, sah nun die Legionen des Kaisers den Olympius, die Libyer des Barkas und des Pachomius Biamitengesindel zu Paaren treiben und den Tempel des Serapis belagern und stürmen. Feuersdrähde flogen in die heiligen Hallen, die Decken barsten, die Gewölbe brachen zusammen; von schweren Quadern getrossen, sank das edle Werk des Bryaris, des Gottes erhabenes Standbild, in den qualmenden Staub. Und nun, nun erhob die gesammte Natur eine Klage, als habe jeder Stern am Firmament, jede Woge des Meeres, jedes Blatt an den Bäumen, jeder Halm auf dem Felde, jeder Fels am Ufer, jedes Sandkorn in der unermeßelichen Wüste eine Stimme gewonnen, und dieses "Wehe!

wehe!" ber Welt ward übertont von Donnerschlägen, wie fie kein menschliches Ohr je vernommen, kein irdisches Besen zu ertragen vermochte.

Der himmel öffnete fich, und aus bem schwarzen Schlunde tobbringender Wolfen ergoffen fich Feuerströme, aus bem geborstenen Schooke ber Erbe brangen gehrenbe Flammen und lohten auf bis zur Sohe bes Simmels. In Feuer und Asche verwandelte sich Alles, was Luft war, in schwerem Falle troff bas Silber und Gold ber Geftirne bon ber fernen Glode bes Simmels, und nun bog und neigte sich auch biefe und frachte zusammen und begrub die in taufend Splitter gerichellende Erbe. Afche, Afche, flatternbe, graue, ftaubige Afche erfüllte ben Weltraum, und nun erhob fich ein Orfan und jagte auch biese wilb auseinander und lös'te fie auf, und bas Nichts öffnete feinen gigantischen, unerfättlichen Schlund und fog in burftigen, gewaltigen Zügen ein, was noch ba war, und an Stelle ber Welt und ber Götter und Menschen und ihrer Werfe gab es nur noch Gins: bas entsetliche, grauenerregende, unfaßbare Nichts. Und in, um und über ihm — aber welche Dimenfion hatte wohl bas Nichts? - waltete in fühler, theilnahmlofer Selbstgenüg= famteit jenseits alles Wirklichen und felbst bes Dentens. welches immer eine Bielheit voraussett, die undenkbare Einheit bes Urwefens ber neuplatonischen Schule, zu ber fie fich bekannte.

Über ben Leib ber Greisin flog es kalt und heiß bei biesen Gebanken, aber sie glaubte an sie und wollte an sie glauben. Das "Nicht", welches sie vor sich hin gemurmelt hatte, wandelte sich unmerklich und wurde auf ihren Lippen zu einem beutlichen und immer lauteren "Nichts".

Gorgo hielt wie gebannt den Blick auf die Groß= mutter geheftet.

Bas war über fie gekommen?

Was bebeutete ihr irrer Blid, ihr röchelnder Athem, bas schauererregende Spiel ihrer Züge, die krampfhafte Bewegung ihrer Füße und Hände?

War fie wahnfinnig geworben?

Was sollte das Nichts, das gräßliche Nichts, das sie immersort wiederholte?

Das Mädchen ertrug es nicht länger, und von marternder Angst getrieben, eilte sie auf die Greisin zu, legte ihr die Hand auf die Schulter und rief: "Mutter, Großmutter, erwache! Was willst Du mit dem schreckslichen Nichts?"

Da fuhr Damia zusammen, schüttelte sich fröstelnb und fragte, erst dumpf und dann mit einer erzwungenen Heiterkeit, vor der Gorgo graute: "Das Nichts? Bon dem Nichts hab' ich also gesprochen, mein Täubchen? Du bist klug. Das Nichts! He? Du hast ja auch denken gelernt; bist Du im Stande, den Inhalt des Begriffes "Richts" — aber das Ungethüm hat ja keinen Kopf und keinen Schwanz, kein Hinten und Vorn — bringst Du es fertig, den Begriff "Nichts" scharf zu begrenzen?"

"Was soll bas, Mutter?" fragte Gorgo mit er= neuter Besorgniß.

"Sie faßt und begreift ihn auch nicht," lächelte die Greisin trüb vor sich hin. "Und bennoch sagte Melampus noch gestern, Du seiest ihm bei den Borträgen über die Regelschnitte leichter gefolgt als mancher Student. Ja, Herzchen; ich habe auch einmal Mathematik getrieben, und wie viel rechne ich noch täglich auf meiner Warte; aber es wird mir immer noch fauer, ju faffen, was ein mathematischer Punkt sei. Er ist Nichts, und boch ist er Etwas. Aber bas große, bas lette Richts! närrisch bas klingt, benn bas Nichts fann ja weber groß. noch klein fein, kann weber früher eintreten, noch später. So ift es boch, Täubchen? Nichts benten, wer könnte es nicht; boch bas Nichts benten ift schwer, bas bringen wir Beibe nicht fertig. Selbst ber Ureine hat in bem Nichts feinen Raum. Aber warum gerbrechen wir uns bie Röpfe? Warten wir nur bis morgen ober über= morgen; bann tritt etwas ein, mas unsere eigenen lieben Berfonen und diefe portreffliche Welt gerade bazu machen wird, was wir heute noch nicht begreifen. Das Nichts wird kommen; ich hore von ferne ben ehernen Schritt bes luftigen Ungethums ohne Fuge und Leib. brolliger Riese, ber noch kleiner ist als ber mathematische Bunkt, von bem wir ba sprachen, und bennoch ist er arok über die Maken. Ja, ja! Unfer Geist hat lange Bolnvenarme und fann auch bas Ungeheure umfassen: aber bas Nichts, bas erreicht er noch schwerer als bas .Unbegrenzt' und ,Unendlich'. Und bieses ,Nichts', hat mir geträumt, kommt nun gur herrichaft und öffnet ben weiten Riefer, ben gahnlosen Rachen und schlingt uns Alle in den Magen ein, den es nicht hat, uns Alle: Mich und Dich und Deinen Brafekten sammt bieser ichonen, nichtswürdigen Stadt, fammt himmel und Erbe. Warte nur, warte! Roch leuchtet bas hehre Bilb bes Serapts, aber bas Rreuz wirft einen gar mächtigen Schatten; es hat ja schon bas Licht auf ber halben Erbe verdunkelt! Der Raiser — ihm find unsere Götter ein Gräuel. — Chnegius macht nur seine Wünsche zu Thaten . . . "

Heifter fturzte athemlos in das Zimmer und rief:

"Berloren, verloren! Gin Chift bes Theodosius verschließt alle Tempel ber Götter, und die Panzerreiter haben die Unseren auseinander gesprengt!"

Da freischte die Greisin hell auf: "Nun siehst Du's! Jett kommt es! Der Anfang des Nichts hat begonnen. Ja, ja; Deine Panzerreiter sind eine wackere Truppe! Sie graben ein großes, großes Grab! Es wird darin Kaum geben für Viele: für Dich, für mich und auch für sie selbst und ihren Präfekten. Rufe den Argos, Mann, und tragt mich in die Gynäkonitis;\*) da erzähle uns, was es gegeben."

Im Frauengemach theilte ber Hausmeister mit, was er wußte. Es klang traurig genug; aber Eins schien ihm tröstlich: Olympius befand sich im Serapeum und hatte sich bort mit einer großen Schaar von Getreuen zu verschanzen begonnen.

Damia wollte nicht mehr hoffen, und barum achtete sie kaum auf biese Nachricht; aber auf Gorgo's Seele übte bieselbe eine erschütternde Wirkung. Sie liebte Konstantin mit der ganzen Leidenschaft einer ersten, einzigen, lang zurückgehaltenen Liebe. Ihr kleinliches Mißtrauen hatte sie längst bereut, und es würde sie wenig gekostet haben, ihren Stolz zu demüthigen, zu ihm zu eilen und Abbitte zu thun. Aber die Treue gegen die Götter, um berentwillen er sie zürnend verlassen, die wollte sie halten



<sup>\*)</sup> Die für die Frauen des Baufes bestimmten Raume.

um jeben Breis, die durfte sie jest, wo Alles auf bem Spiel ftand, nicht brechen. Das ware feiges Überlaufen gewesen. Ja, wenn Olympius siegte, bann konnte sie bingeben und fagen: Bleibe Du Chrift und lag mir ben Glauben ber Kinbheit ober öffne meine Seele bem Deinen. Aber jest, jest galt es, bas Berg zu begähmen und treu auszuharren auf bem verlorenen Bosten. Sie war Griechin burch und burch; fie wußte es, fie empfand es, und bennoch hatte ihr Auge bei ber Erzählung bes Hausmeifters ftolg aufgeleuchtet, und es war ihr gewesen, als sehe fie Konstantin bor fich, wie er an ber Spige feiner Reiter in die Beiben einstürmte, um fie wie eine Heerbe Schafe in alle Winde zu treiben. Ihr Berg hatte wärmer für ben Feind als für die unglücklichen Freunde geschlagen. Diese waren ihr wie schwankenbes Rohr er= ichienen, in Jenem hatte fich für fie Alles verkorvert, mas ftark ift.

Dieser Zwiespalt ber Empfindungen peinigte fie, aber die Großmutter hatte ihr ben Weg gezeigt, auf bem er geschlichtet werden konnte.

Wo er befahl, ba kam es zum Siege, und wenn es den Christen gelang, das Bild des Serapis zu stürzen, dann brachen die Fugen der Welt, dann stürzte die Erde zusammen. Auch sie kannte die Schriften und die Orakel, welche dies wie mit einer Stimme voraussagten, sie hatte es wiederholen hören von ihrer Amme, von den Sklavinnen am Webstuhl, von würdigen Männern und scharssinnigen Philosophen, und für sie schloß das Entsesliche, was da bevorstand, die Lösung jeden Widersspruches, die bittersüße Hoffnung in sich, mit Ihm verseinigt zu Grunde zu gehen.

Als es bämmerte, erschien ber Moschosphragist\*) bes Serapis, welcher täglich die Eingeweide eines Thieres für Damia zu prüfen hatte, und die Schau war so übel ausgefallen, daß er sich zu berichten scheute, was er gestunden.

Die Greifin hatte das voraus gewußt, nahm es gleichmüthig hin und ließ sich auf die Warte tragen, um bort nach dem Aufgang der Sterne zu sehen.

Gorgo blieb im Frauengemache lange allein. Aus ben Räumen, welche sich an basselbe schlossen, klang bas eintönige Geklapper ber Webstühle, an benen heute wie immer viele Weiber bie Hände regten.

Plötlich hörte es auf.

Damia hatte ben Stlavinnen von der Warte herunter sagen lassen, sie möchten die Arbeit einstellen und auch morgen ausruhen, wenn sie wollten. In dem großen Gesindesaale sollte auf ihren Befehl Wein vertheilt werden, und zwar so reichlich wie an den großen dionhsischen Festen.

Nun ward es ganz still in der Gynäkonitis. Da lagen die Blumenguirlanden, welche sie selbst mit ihren Freundinnen geslochten, um morgen den Tempel der Iss damit zu schmücken. Der Hausmeister hatte mitgetheilt, das ehrwürdige Heiligthum sei geschlossen und von Solbaten besetzt worden.

So war es benn vorbei mit dem Feste, und das hätte sie freuen können, weil es sie der Nothwendigkeit enthob, Konstantin zu troken; aber nun gedachte sie wieder mit stiller Wehmuth der freundlichen Göttin, in deren

<sup>\*)</sup> Opferichauer.

iconem Tempel fie fo oft Troft und Erhebung gefunden. Sie erinnerte fich, wie fie als kleines Madchen die erften Blumen bon ihren eigenen Beetlein gebrochen und fie im Beiligthum ber Göttin neben bem Brunnen, aus bem man bas Waffer für bie Libationen ichopfte, in bie Erbe gestedt hatte. Bon ben Geschenken ber Ihren hatte fie buftende Effenzen gefauft, um ben Altar ber Ifis zu falben, und wenn das Herz ihr schwer geworden war, hatte fie vor bem Marmorbilbe ber Böttin im Gebete Erleichterung gefunden. Wie herrlich waren die Feste ber Mis gewesen, wie gern und aus wie voller Bruft batte fie bei benfelben gefungen. Das Meiste, mas ihre Rindheit ihr an Poesie und Gemuthserhebung geboten. mar mit der Ifis und ihrem Tembel verbunden gewesen. und nun hatte man ihn geschlossen, und bas Bilb ber himmlischen lag vielleicht schon zertrümmert im Staube.

Sorgo kannte all die hohen Ibeen, welche dem Kult der Göttin zu Grunde lagen, aber an sie hatte sie sich niemals im Gebete gewandt, sondern nur an das Bild, auf bessen mystische Kraft sie vertraute.

Was man ber Isis und ihrem Heiligthum angethan hatte, konnte balb auch bem Serapis und bem seinen begegnen.

Ihr graute, benn sie war gewohnt, ben Tempel bieses Gottes für das Herz der Welt, für den Schwerpunkt zu halten, welcher das Gleichgewicht des gesammten kosmischen Lebens bedinge, und Serapis selbst war von seiner ganz mit magischen und mhstischen Kräften erfüllten Wohnung untrennbar.

Alle Boraussagungen, alle sibhllinischen Sprüche, alle Orakel logen, wenn ber Sturz seines Bilbes unge-

straft blieb, wenn ihm nicht ber Untergang ber Erbe so sicher folgte, wie die Überflutung des Landes dem Bruche eines Dammes. Und wie konnte es auch anders sein nach der Deutung, welche ihr ihre neuplatonischen Lehrer von dem Wesen des Gottes gegeben?

Wie ein überströmendes Gefäß goß nicht Serapis, sondern der große, unnahbare, über allem Sein und Begreifen erhadene Eine, für dessen Größe jeder Name zu klein war, goß der Übergute, Überschöne, in dem Alles war und sein wird, was da ist, die Quintessenz dessen, was göttlich heißt, aus, und aus diesem Überschwang entstand das göttliche Denken, der reine Gedanke, der sich zu dem Einen verhielt, wie das Licht zu der Sonne.

Dies Denken mit seinem Leben — auch bies noch nicht in der Zeit, sondern in der Ewigkeit — es konnte nach Begehr sich regen oder ruhen; es schloß in sich eine Bielheit, während das Eine nur Eins war und, völlig untheilbar, nur Eins bleiben konnte.

Die Ibee jedes lebenden Wesens gieng von dem Zweiten, dem ewigen Denken aus, und diese allbelebende und bewegende denkende Kraft schloß sämmtliche Urbilder der mit Leben begabten Wesen, und so auch die der unssterblichen Götter in sich zusammen; ihre Idee, ihre Ursbilder nur, nicht sie selber. Und wie das ewige Denken dem Einen entströmt war, so entströmte ihm als Drittes die Seele der Welt, deren Doppelnatur sich hier mit dem ewigen, hohen Denken, dort mit der niederen Körperswelt berührte. Sie war die himmlische Aphrodite, welche sich selig im reinen Glanze der lichten Gedankenwelt wiegte und sich doch nicht loszulösen vermochte von dem

Staube bes Körperlichen, ber Materie, an welcher bie Sinne haften, und in ber fich die Sunde verbarg.

Das Haupt bes Serapis war das ewige Denken, in seiner breiten Brust ruhte die Seele des Alls und die Fülle der Urbilder alles Geschaffenen. Die Erscheinungs-welt diente seinen Füßen zum Schemel. Ihm, der gewaltigen Urkraft, welche nach oben hin an den unsaßelichen und undenkbaren Ginen ragte, dienten auch die untergeordneten Kräfte. Er war die Summe des Alls, die Gesammtheit des Geschaffenen und zugleich auch die Kraft, welche es beseelte und belebte, die es durch ewige Reudildung vor dem Untergang bewahrte. Seine Macht hielt das vielsach gegliederte Gebäude der sinklichen und übersinnlichen Welt in harmonischem Einklang.

Was belebt war: die beseelte Natur wie der beseelte Mensch, hiengen mit ihm untrennbar zusammen.

Wenn er, wenn Serapis fiel, so sprang die Ordnung der Welt in Stücke, und mit ihm, der "Summe bes Alls", hörte das All selbst auf zu sein.

Was blieb, das war nicht das Nichts, von dem die Großmutter gesprochen, das war der Eine, der kalte, wesenlose, unsaßdare Eine.

Mit bem Sturz bes Serapis gieng die Welt in Trümmer, und vielleicht gefiel es Jenem, aus seinem Überschwang eine andere in's Leben zu rufen, eine andere Welt für andere, künftige, frembe Wesen.

Aus solchen Gedanken wurbe Gorgo burch einen wüsten Lärm geriffen, der laut vernehmbar aus dem weit abgelegenen Saale der Sklaven bis in das Frauensgemach drang. Hatte die Großmutter den Weinspeicher zu weit geöffnet; waren die Unglücklichen schon jest sinns

los berauscht? Aber nein! So klang es nicht, wenn bie Sklaven, von Dionhsus gebändigt, die Gegenwart vergaßen und ihre Luft zügellos austobten.

Sie lauschte; und nun erkannte sie klägliches Seheul und leidenschaftliches Jammergeschrei. Etwas Schreckliches mußte geschehen sein. War dem Vater ein Unglück begegnet?

Tief besorgt eilte fie über ben hof in bas Sklavenhaus.

Die schwarze und weiße Dienerschaft geberbete sich bort wie von Sinnen. Den Weibern floß bas aufgelös'te Haar über bas Antlit, und sie schlugen heulend bie Brust; die Männer saßen in sich zusammengesunken vor ben unberührten Krügen und wimmerten leise.

Bas hatte fie, was bas haus betroffen?

Sorgo rief ihre Amme und erfuhr nun, der Moschossphragist habe mitgetheilt, Soldaten seien vor das Seraspeum gezogen und der Kaiser habe dem Präfekten des Orients den Besehl ertheilt, Hand an den Tempel des Königs der Götter zu legen. Heute oder morgen werde das Ungeheure geschehen. Sie sollten deten und ihrer Sünden gedenken, denn zugleich mit dem Untergang des heiligsten aller Heilighümer werde die Erde in den Abgrund verssinken. Die Gingeweide des Opferthieres der Damia seinen schwarz und brandig gewesen, und aus der Brust des Gottes im Allerheiligsten sei ein grausiger Klageruf gedrungen. Die Säulen im großen Hypostyl hätten gebebt und die drei Köpfe des Cerberus zu Füßen des Serapis die Rachen geöffnet.

Gorgo hörte ber Alten schweigend zu und entgegenete ihr nur: "Laß fie klagen!"

## Sechzehntes Rapitel.

er Tag war Daba im Hause bes Medius schnell genug vergangen; benn es hatte ba allerlei Kostüme und Coulissenstücke von ausgesuchter Wunderlichkeit zu sehen gegeben, die Kinder waren munter und zutraulich gewesen und das Spiel mit ihnen hatte ihr besonders gefallen, da all ihre Possen und Liedchen, welche dem kleinen Papias längst bekannt waren, große Wirkung auf sie übten.

Es unterhielt sie auch, zuzusehen, worin die häusslichen Leiden bestanden, als deren Opfer sich der Sänger ihren Pflegeeltern dargestellt hatte.

Medius war einer von benen, die Alles kaufen, was ihnen besonders billig zu sein scheint, und so hatte er an diesem Morgen beim Hasen Kibotus einer Berssteigerung von Häringen zufällig beigewohnt und eine große Tonne voll gesalzener Fische für "einen Spottpreis" erstanden. Als diese Waare nun abgeliefert wurde, gerieth seine Frau in großen Jorn und ließ denselben zuerst an dem unschuldigen Fuhrknecht und dann an dem schuldigen Einkäuser aus. Jedes von ihnen, so rechnete sie, mußte hundert Jahre alt werden, bevor der Boden

ber Tonne zu sehen und ber lette Häring aufgegessen sein werbe.

Der Sänger wies ihr bagegen bie ungeheure Fehlerhaftigkeit dieses Resultates nach und betonte bann eifrig, baß die sehr gesunde Nahrung, welche diese vortrefslichen Fische böten, allerdings geeignet sei, die Lebensjahre der ganzen Familie auf eine ungewöhnliche Höhe zu bringen.

Diese Verhanblung, welche burchaus nicht scherzhaft gemeint war, ergötzte Daba weit mehr als die mit Jahlen und kabbalistischen Zeichen bedeckten Taseln, Chelinder und Kugeln, auf welche Medius ihre Ausmerksamsteit zu lenken versuchte. Mitten in seinen eifrigen Auseinandersetzungen lief sie ihm davon und machte dann seinen Großkindern vor, wie die Kaninchen schnüffeln, wenn man ihnen ein Kohlblatt vorhält, und wie sie die "Löffel" bewegen.

Die Kunde von den Ereignissen vor der Präsektur, welche am Nachmittag zu Medius gelangte, versetzte ihn in große Unruhe und trieb ihn sogleich in die Stadt.

Gegen Abend kehrte er heim, und zwar als ein veränderter Mann. Er mußte etwas Schreckliches ersfahren haben; denn sein Antlitz war erdfahl und die gemeine Sicherheit seines Wesens hatte einer ängstlichen Beklommenheit Platz gemacht.

Balb gieng er stöhnend auf und nieder, balb warf er sich auf das Polster und schaute starr an die Decke, bald lief er in das Atrium und blickte von dort aus behutsam auf die Straße.

Daba's Anwesenheit schien ihm auf einmal unbequem geworden zu sein, und bas feinfühlige Mädchen bemerkte bies sogleich und erklärte ihm ohne Umschweife, baß sie je eher besto lieber zu ben Ihren zurücksehen wolle. Da zuckte er die Achseln und seufzte: "Thu', was Du willst. Meinetwegen kannst Du auch bleiben; es ist boch Alles eins!"

Bis dahin hatte sein Weib ihn gewähren lassen, benn er geberdete sich stets wunderlich und heftig, wenn ihm Widriges begegnet war; jest aber verlangte sie polternd zu wissen, was über ihn gekommen, und er entsprach sogleich ihrem Wunsche. Er hatte die Frauen nur nicht vorzeitig ängstigen wollen, aber einmal mußte es doch gesagt sein: Chnegius war gekommen, um das Bild des Serapis zu zerstören, und was dann kommen werde, das wüßten sie selbst. "Heute," rief er, "leben wir noch; aber morgen — tausend gegen eins — morgen ist es aus mit der Freude, und die Erde verschluckt das alte Nest und uns Alle zusammen!"

Diese Worte stellen auf empfänglichen Boben. Die Frau und Tochter bes Sängers erschraken heftig, und da es Medius gesiel, ihnen das nahende Verderben mit um so grelleren Farben zu schilbern, je tieser er seine Worte auf sie wirken sah, begannen sie bald erst zu wimmern und dann laut zu jammern. Als die Kinder, welche man in die Schlaftammer gebracht hatte, die Alten klagen hörten, machten sie es ihnen nach, und auch Dada wurde mit von dem Grauen der Anderen ergriffen. Was Medius angieng, so hatte er sich selbst dei der lebhasten Darsstellung des drohenden Weltuntergangs so ties in die Angst hineingeredet, daß er den stolzen Auhmestitel, ein "starker Geist" zu sein, und seinen Liedlingssat, Alles, was Gott heiße, sei in trügerischer Absicht von Priestern und Fürsten für unwissende Menschen erfunden und ihnen

aufgebrängt worden, um sie auszubeuten, völlig preisgab und endlich sogar Gebete murmelte und tief in den Beutel griff, als seine Frau ihn um Erlaubniß bat, morgen früh zusammen mit einer Nachbarsamilie ein schwarzes Lamm zu opfern.

Der Schlaf floh in bieser Nacht alle Augen. Daba fand es unausstehlich im Hause bes Sängers. Vielleicht bilbete Medius sich nur so schreckliche Dinge ein, aber wenn das Verderben wirklich nahte, wollte sie doch taussendmal lieber mit den Ihren als mit diesen Leuten, an benen ihr etwas — sie wußte selbst nicht, was — tief innerslich entgegen war, zu Grunde gehen. Das erklärte sie ihrem Gastfreunde denn auch am folgenden Morgen, und bieser war schnell bereit, sie zu Karnis zurückzubegleiten.

Was er mit ihr vorgehabt hatte, ließ sich für's Erste keinenfalls ausführen. Er stand im Dienst des großen Magiers und Geisterbeschwörers Posidonius, zu dem halb Alexandria, Christ, Jude und Heide, lief, um mit Verstorbenen, Göttern und Dämonen zu verkehren, Mittel und Wege zu gewinnen, sich Herzen geneigt zu machen und Feinden zu schaden, die Kunst zu erlernen, sich unsichtbar zu machen und an seiner Hand Blicke in die Zukunst zu thun.

Daba hatte bei einer Vorstellung seines Meisters zuerst einer Matrone als verklärter Geist ihrer schönen verstorbenen Tochter erscheinen sollen; aber diese reiche Frau war wegen der Unruhen in der Stadt gestern Mittag auf's Land gezogen. Auch von den anderen Kunden seines Gebieters war nicht zu erwarten, daß sie sich, selbst wenn Alles besser verlief als zu erwarten stand, für's Erste bei Nacht auf die Straße wagen

würben. Diese reichen Herrschaften waren so feige und voller Bebenken, und ba ber Raiser außerbem neue und verschärfte Ebikte gegen die Zauberei erlassen hatte, war es dem Magier selbst rathsam erschienen, die angesagten Sigungen abzubestellen.

Medius konnte das Mädchen gerade jetzt nicht brauchen, gab sich jedoch das Ansehen, als gehe er nur so willig auf ihren Wunsch ein, um seinen Freund Karnis balb von der Besorgniß um sie zu erlösen.

Der Morgen war hell und heiß und die Stadt trot der frühen Stunde voll erregter Menschen. Angst, Neugier, Trot malten sich auf allen Gesichtern, aber Medius gelangte doch mit seiner Begleiterin unangesochten bis an den Issistempel am mareotischen See. Die Thore des Heiligthums waren eingeschlagen und wurden von Soldaten bewacht, aber an seiner südlichen und westlichen Umfassungsmauer drängten sich tausend und abertausend Heiden. Biele von ihnen hatten hier im Gebet und in Erwartung der Schrecknisse, welche nicht ausbleiben konnten, die Nacht durchwacht und lagen nun gruppenweise auf den Knieen und wimmerten, weinten, sluchten oder starrten in dumpfer Ergebenheit, übermüdet, gesbrochen, hoffnungslos zu Boden.

Sie boten einen herzergreifenden Anblick, und weber Daba, welche sich übrigens auf dem Wege hieher weit mehr vor Frau Herse's Schelten als vor dem Untergang der Welt gefürchtet hatte, noch ihr Begleiter konnten sich dem von so Vielen getheilten Jammer entziehen.

Medius warf sich laut stöhnend auf die Kniee und zog das Mädchen mit sich zu Boden, denn auf der Umfassungsmauer des Tempels hatte sich eben ein Priester ber Söttin gezeigt, und nachdem er bas heilige Siftrum ber Ifis hochgehoben und unverständliche Gebete und Beschwörungen gemurmelt, zu reben begonnen.

Es war ein kleiner, starker Mann, bem der Schweiß strömlings von der Stirn lief, während er mitten in der Glut der höher steigenden Sonne eine furchtbare Schilsderung der ungeheuren Schrecknisse entwarf, welche über die Stadt und ihre Bürger hereinbrechen würden.

Er sprach mit schwülftigem Bombast und überlauter, kreischenber Stimme. Dazwischen trodnete er die triefensben Wangen mit dem weißen, linnenen Priestergewande oder schnappte, wenn ihm der Athem ausgieng, nach Luft wie ein Fisch auf dem Sande.

Das Alles störte bie Menge nicht, benn ber Sag, mit bem feine Rebe getränkt war, und bie Angst vor ber nächsten Bufunft, welche sich in jedem seiner Worte spiegelte, entsprach bollfommen ihren eigenen Empfinbungen: nur Daba wurde immer munterer, je länger fie ihm zusah, und weil ber Tag so hell war, weil auf ber Mauer bicht neben bem Priefter ein Tauber mit gerabe so brolligen Halsbewegungen seinem Liebchen nachtrippelte wie sonst und überall, und vorzüglich wohl, weil ihr Herz so frisch und jugendfroh schlug, als sei Alles hienieben auf's Beste bestellt, tam ihr bie Welt, trot ber bosen Berheißungen bes eifrigen Alten ba oben, wie ein recht schöner und nicht sonberlich unsicherer Aufenthaltsort Am Borabend ihres Untergangs mußte bie Erbe boch wohl anders aussehen als heute, und es wollte ihr bazu fehr unwahrscheinlich borkommen, bag die Götter ihre Plane folch einem tomischen Bolterer eber geoffenbart haben follten als anderen Menschen. Gerade weil bieser .bide Mann bas Entsetliche so sicher voraussagte, mochte sie's nicht glauben, und wie nun gar einige Helmbüsche hinter bem Redner aufstiegen und zwei fräftige Solbatenhändes sich um jeden seiner plumpen Knöchel schlossen und ihn von seinem erhabenen Standpunkte ge-waltsam in den Tempelhof zogen, konnte sie nur mühssam das Lachen verbeißen.

Inbessen zeigte sich balb ernstlicher Grund zur Bessorzniß, benn Tubaruf erklang, ein Manipel ber zweisundzwanzigsten Legion rückte geschlossen gegen die klagenbe Menge vor und trieb sie auseinander.

Medius war unter ben Fliehenben einer ber Ersten. Daba hielt sich an seiner Seite, und wenn er aus Furcht ben Schritt beschleunigte, so that sie es, weil sie, trot bes bösen Empfangs, auf ben sie gefaßt war, je eher besto lieber mit ben Ihren vereint zu sein wünschte.

So lebhaft hatte sie noch nie empfunden, wie lieb ihr dieselben waren. Herse mochte nur schelten. Ihre bösesten Worte waren doch besser gemeint als die süßesten Schmeicheleien des Medius. Sie freute sich auf jedes Einzelne, auch auf Agne und den kleinen Papias, und es kam ihr vor, als gehe sie nach jahrelanger Trennung einem Wiedersehen entgegen.

Jett kannen sie an die Werft, welche von dem Tempelhaine nur durch eine Gasse getrennt war; jett näherten sie sich dem Schiffe. Sie zog sich den Schleier vom Haupte und winkte; aber ihr Gruß blied unerwidert. Sie mußten wohl bei Porphyrius sein, denn eben zogen einige Männer die Brücke, welche das Fahrzeug mit dem Lande verband, an's Ufer. Nun eilte sie Wedius schnellssüß voraus und holte auch den Hausmeister, von dem

bie Arbeit einiger Stlaven auf bem Schiffe geleitet worden war, glücklich ein, bevor er ben Garten seines Herrn ersreicht hatte.

Der alte Beamte war erfreut, sie zu sehen und theilte ihr sogleich mit, daß seine greise Herrin Frau Herse versprochen habe, sie, falls sie sich wieder einfinden sollte, bei sich aufzunehmen.

Aber Daba hatte auch ihren Stolz. Sie fühlte sich weber ber Gorgo noch ihrer Großmutter geneigt, und als Medius sie keuchend erreichte, war die Einladung der Greisin schon sehr bestimmt von ihr abgelehnt worden.

Das Schiff ftand wieberum leer.

Karnis, so berichtete ber Hausmeister, hatte sich mit seinem Sohn in ben Serapistempel begeben, um an ber Bertheibigung besselben theilzunehmen, und Herse war ihnen gefolgt, weil sich auch Frauen — Olympius hatte es gesagt — in bem gefährbeten Heiligthum bei ber Speisung ber Kämpfer und als Pstegerinnen ber Berswundeten nütslich machen konnten.

Enttäuscht und niebergeschlagen schaute Daba auf bie verlassen, schwimmenbe Wohnung.

Am liebsten wäre sie ben Ihren in ben belagerten Tempel gefolgt, aber wie hätte sie bahin gelangen, wie sich bort nütlich machen können? Sie war auch keine Helbin, und vor Blut hatte es ihr von Kind an besonbers gegraut. Es blieb ihr boch nichts übrig, als sich von Medius in sein Haus zurücksühren zu lassen.

Genügende Zeit, sich zu befinnen, ließ ihr ber Sänger, benn er hatte sich mit bem Hausmeister in ben Schatten einer Spkomore gestellt, und bort bewiesen sie einander mit allen Gründen, welche sie in den letzten

Tagen und Stunden aufgelesen, wie unabwendbar der Untergang der Welt sei, wenn das Bild des Serapis zu Falle komme.

Bei biesem lebhaften Gespräche gaben Beibe nicht Acht auf bas Mäbchen, welches auf einer umgestürzten Herme am Wege ausruhte. Träumen, Grübeln, Schlafen am hellen Mittag war ihrer wachen und gesunden Natur zuwider, aber Hige und gemüthliche Erregung hatten sie heute abgespannt, und so wurde sie balb von einem leisen Halbschlummer übermannt.

So oft bas mube Haupt ihr auf bie Bruft fant, war es ihr, als fturze ber Serapistempel zusammen, wenn sie es wieder erhob, wurde es ihr bewußt, daß es heiß sei, daß sie ben Zusammenhang mit den Ihren perloren habe und gegen ihre Neigung zu Medius zurückfehren muffe. Endlich ichloffen ihre Liber fich fester, und weil fie mitten in ber Sonne faß, war es ihr gang licht und rosenroth vor den Augen, und sie hatte babei ein wunderliches Geficht: Marcus, ber Sohn ber Maria, nahm ber Bilbfaule bes Serapis ben Mobius, bas Betreibemaß, welches fie auf bem Ropfe jeber Statue biefes Gottes gesehen hatte, bom Saupte und reichte es ihr. Es war gang voll von Beilchen und Lilien und Rosen, und sie freute sich an den Blumen, und wie er ben Mobius por sie hingestellt hatte, bankte sie ihm. streckte er ihr ruhig und freundlich die Sande entgegen; fie aber überließ ihm die ihren, und es wurde ihr fehr wohl bei bem stillen und mitleibigen Blid ber großen Augen, die sie auf bem Schiffe oft minutenlang angeschaut hatten. Sie hatte ihm gern etwas sagen mogen, aber fie konnte es nicht, und fie fah es auch ruhig und

ohne Besorgniß geschehen, daß Flammen das Bild des Gottes und den weiten Raum, wo es stand, ergriffen. Kein Rauch mischte sich in dies helle, freundliche Feuer, aber es zwang sie, die geblendeten Augen zu schüßen, und als sie die Hand zu benselben in die Höhe führte und dann erwachend die Liber aufschlug, stand vor ihr in der Sonne Medius und gebot ihr, mit ihm nach Hause zu gehen.

Sie gehorchte und hörte seine Bersicherung, baß bes alten Karnis und seines Sohnes Leben keinen Sesterz werth sei, wenn sie ben römischen Truppen in die Hände gefallen seien, schweigend mit an.

Niedergeschlagen und unfroh wie nie zuvor war sie an den halbvollendeten Schiffskörpern auf der Werft, deren Bau heute von keinem Arbeiter gefördert wurde, vorübergegangen, da trat aus dem Gäßchen, welches die Werkstätte von dem Jsistempel schied, ein älterer Mann mit einem Knaben, und dieser letztere — sie behielt keine Zeit, sich zu fragen, ob sie recht gesehen habe oder sich täusche — dieser riß sich, sobald er sie wahrgenommen, von der Hand seines Führers los und rief ihr ihren Namen entgegen.

Eine Minute später war ihr ber kleine Papias jubelnd in die Arme geslogen, hatte sich von ihr ausheben lassen und die Hände so fest um ihren Hals geschlungen, als wolle er sich nie mehr von ihr trennen; sie aber herzte und küßte ihn und fühlte wie die Augen ihr naß wurden vor Froude. Im Nu war aus dem betrübten, tief beklommenen Mädchen wieder die muntere Dada geworden.

Der Mann, welcher ben Anaben hiehergeführt hatte,

wurde sogleich mit tausend Fragen bestürmt, und aus seinen freundlichen Antworten gieng hervor, daß er den Buben gestern Abend weinend an einer Straßenede gestunden, daß er ihn mit sich nach Hause genommen und nicht ohne Mühe von ihm herausgeforscht habe, daß er zu Leuten gehöre, welche auf einem Schiffe neben einer Werst Unterkunft gefunden. Trotz der Unruhen bringe er den Knaden schon seht zurück, weil er sich denken könne, wie groß die Besorgniß der Seinen gewesen sei.

Daba bankte bem freundlichen Handwerker mit aller Wärme, und als dieser bemerkte, wie glücklich Mädchen und Kind waren, einander wieder zu haben, freute er sich dieses Anblicks und entfernte sich heiter.

Medius hatte bies Alles stillschweigend geschehen lassen und sich begnügt, den schönen Buben in's Auge zu fassen. Wenn die Erde nicht aus den Fugen gieng, so war er vortrefslich zu brauchen, und als das Mädchen ihn fröhlich bat, auch dem Knaben ein Plätzchen in seinem Hause zu gönnen, wies er zwar bedenklich auf seinen spärlichen Erwerb und den beschränkten Raum seiner Wohnung, willigte aber zaudernd ein, nachdem sie ihm ihre goldenen Spangen als Kostgelb angeboten hatte.

Auf bem weitern Wege sah sie den Knaben forts während glückselig an. Sie hatte ihn so lieb, und er kam ihr vor wie eine Brücke, welche sie mit den Ihren verband.

## Siebenzehntes Kapitel.

as Weib und die Tochter des Medius hatten mit ihren Nachbarsleuten, wie zu anderen Zeiten bei Erdbeben und schweren Gewittern, dem Zeus ein schwarzes Lamm geopfert, aber in aller Heimlichkeit, denn die Edikte, welche den Göttern Schlachtopfer darzubringen verboten, waren sogleich in Kraft getreten. Je mehr die einzelnen Mitglieder der Sängerfamilie mit anderen Bürgern zusammenkamen, desto fester faßte die Besorgniß vor dem Ende aller Dinge in ihnen Wurzel.

Als es dunkel geworden war, vergrub der Alte sein Geld, denn wenn auch Alles untergieng, war es doch, obgleich er durchaus nicht wußte wie und warum, viels leicht gerade ihm beschieden, von dem allgemeinen Loose verschont zu bleiben.

Groß und Klein suchte während der warmen Nacht Ruhe im Freien, um nicht von dem berstenden Dache und den einbrechenden Mauern erschlagen zu werden. Der folgende Morgen war glühend heiß, und nun kauerte Eins hinter dem Andern in dem mageren Schatten einer Palme und eines Feigenbaumes, den einzigen großen Gewächsen im Garten des Sängers. Medius felbst war trot bes glühenden Sonnensbrandes in steter Bewegung. Er lief in die Stadt; aber nur um jedesmal sehr bald wieder zu den Seinen zurückzukehren und die Angst derselben durch die Mittheilung der schrecklichen Dinge zu steigern, welche er braußen vernommen. Mit Brod, Käse und Früchten wurde der Hunger gestillt, denn auch die beiden Sklasvinnen hatten sich geweigert, am Herde im Innern des Hauss zu kochen.

Balb benahm sich ber Sänger weich und zärtlich gegen die Seinen, balb wie ein Wütherich, und sein Weib überbot ihn dabei in allen Stüden. Bisweisen veranlaßte sie ihn und die Kinder, den Haußaltar frisch zu salben und zu beten; balb darauf warf sie den Göttern wieder Tücke und Grausamkeit vor. Bei der Nachricht, daß die Kaiserlichen das Serapeum umzingelt hätten, schmähte und spie sie auf die zierlichen Figuren der Haußgötter, und wenige Minuten später gelobte sie den Olympiern ein Opfer. Der Wirrwarr war entsetzlich, und mit dem glühenden Sonnenballe stieg die innere und äußere Qual der Großen und Kleinen.

Daba schaute bem Allen verbrossen zu und schüttelte ben Kopf, wenn eine der Frauen einen Erdstoß wahrsgenommen oder fernen Donner gehört haben wollte. Sie konnte sich selbst nicht erklären, warum sie, die sich sonst leicht fürchtete, von der allgemeinen Besorgniß verschont blieb, und dabei fühlte sie Mitleid mit den armen geängstigten Weibern und Kindern. Bon diesen kümmerte sich Keines um sie, und so schlich ihr die Zeit mit unserträglicher Langsamkeit hin und lähmte ihr den frohen Lebensmuth. Dazu drückte sie der Brand der Sonne

Afrikas nieber, welchen sie heute zum ersten Male kennen lernte. Als es endlich Nachmittag geworden, fand sie es in dem durchglühten Garten unerträglich, und sie schaute nach Papias aus. Der saß auf der Mauer und blickte den Leuten nach, welche in die Marcuskirche strömten. Dada folgte seinem Beispiele, und als aus den geöffneten Pforten des Gotteshauses vielstimmiger Gesang tönte, lauschte sie der Musik, welche sie lange entbehrt hatte, fuhr dem Buben mit dem Peplos über die perlende Stirn und sagte, indem sie auf die Kirche wies: "Da drinnen muß es wohl kühl sein."

"Gewiß," versette der Knabe. "In der Kirche ist's niemals heiß. Weißt Du was? Wir wollen hinüber."

Dies war ein guter Gebanke, benn besser und ersträglicher als hier, meinte sie, musse es überall sein; und bazu reizte es sie, auch eine von Agne's Kirchen zu sehen und wieder einmal zu singen ober boch singen zu hören.

"Komm'!" rief sie bem Knaben zu und schlüpfte mit ihm in bas verlassene Haus, um sich burch bas kleine Atrium in's Freie zu stehlen.

Mebius bemerkte fie wohl, aber er hielt fie nicht auf, benn er war in völlige Gleichgültigkeit versunken.

Noch vor einer Stunde hatte er das Facit seines Lebens gezogen und der kümmerlichen Zahl seiner Guthaben auch seine gastliche Aufnahme Dada's und ihres kleinen Schüklings beigesellt; aber gleich darauf war er mit sich zu Rathe gegangen, wie sich, wenn Alles dennoch gut gieng, Mädchen und Kind nutbringend verwenden lassen würden. Jeht erschien es ihm einerlei, ob ihn, die Seinen und Dada das Unheil im Hause oder im Garten ereisen werde.

Mädchen und Kind hatten. die Marcuskirche, das älteste Gotteshaus der Stadt, bald erreicht. Es bestand aus einem Borraume, dem Narther, und der eigentlichen Kirchenhalle, einem sehr langen Saal mit slacher Decke, die mit gebräuntem Holze getäselt und durch zwei Reihen von schlicht gearbeiteten Säulen gestützt war. Eine Schranke von durchsichtigem Gitterwerk theilte diese Halle in zwei Theile. Im äußersten Hintergrunde derselben war der Boden durch ein Podium ershöht, und auf diesem stand ein Tisch, um den sich ein Halbkreis von Stühlen schaarte. Der hinterste und zusgleich mittelste zeichnete sich durch Höhe und schöne Arbeit aus. Sie waren sämmtlich undesett, aber um sie her bewegten sich einige Diakonen in Talaren von hellem Brokatstoff auf und nieder.

In der Mitte des Borsaales hatten sich viele Büßer um einen kleinen Brunnen geschaart, und diese boten mit ihren zersleischten Rücken und in ihrer tiesen Zersknirschung einen noch kläglicheren Anblick als die geängs stigten Leute, welche Dada gestern vor dem Tempel der Iss gesehen.

Sie würde hier gern wieder umgekehrt sein, aber Papias zog sie vorwärts, und als sie durch das hohe Mittelthor in das Schiff getreten waren, athmete sie ersleichtert auf, und es überkam sie ein Wohlgefühl, wie sie es selten empfunden; denn in der nur halb gefüllten, lang hingestreckten hohen Halle war es angenehm kühl, und das mäßige Dämmerlicht, welches in ihr herrschte, that den Augen so wohl.

Der bescheibene Beihrauchbuft, welcher bie Kirche erfüllte, und ber leise Gesang ber versammelten Menge

regte ihre Sinne freundlich an, und als sie auf einem Sitze Platz genommen hatte, fühlte sie sich wohl geborgen.

Gin wie heimlicher Friedenswinkel war diese alte Kirche; in ganz Alexandria, meinte sie, könne es wenige Stätten geben, wo es sich so still und wohlig ausruhen lasse wie hier.

Eine Zeitlang genoß sie, unthätig an Leib und Seele, die Rühlung, den Frieden, den Duft und die Musit, aber balb ward sie veranlaßt, ihre Aufmerksamskeit auf zwei Frauen in der Sitzeihe vor sich zu richten.

Die Gine, welche ein Kind auf dem Arm hielt, flüsterte der Andern zu: "Du hier unter den Ungetauften, Hanna? Wie geht es zu Hause?"

"Ich kann nicht lange bleiben," lautete die Antwort, "'s ist ja auch gleich, wo man sit, und wenn ich gehe, mag ich die Anderen nicht stören. Das Herz ist mir so schwer; es steht ganz schlecht mit dem Kinde. Der Arzt sagt, heut müsse sich's entscheiben, und da zog es mich so in die Kirche."

"Recht, recht. Bleib nur hier. Ich gehe gleich zu euch hinüber; mein Mann wartet schon gern."

"Dank für ben freundlichen Willen; aber Katharina wartet ben Buben, und da ift er geborgen."

"So bete ich wenigstens mit Dir für das herzige Kind!"

Daba hatte kein Wort von diesem schlichten Zwiesgespräch verloren. Die Frau, welche sich von ihrem leisdenben Kind entfernt hatte, um hier Hülfe zu suchen, hatte ein besonders liebes Gesicht, und während das Ebers, Serapis.

Mädchen zusah, wie beibe Weiber bas Haupt neigten und mit gefalteten Händen regungslos in den Schooß schauten, dachte sie: "Jest beten sie für den kranken Knaden," und senkte unwillfürlich selbst den Lodenkopf und murmelte leis: "Ihr Götter oder Du Christengott, oder wie ihr sonst heißt, die ihr Sewalt habt über Leben und Tod, macht doch das Söhnchen dieser armen Mutter gesund. Wenn ich wieder bei den Anderen bin, opfere ich euch einen Kuchen oder einen Hahn; ein Lamm ist so theuer."

Dabei war es ihr, als werbe sie von einem unssichtbaren Dämon gehört, und es gewährte ihr ein eigensartiges Vergnügen, biese schlichte Fürbitte immer wieber von vorn zu beginnen.

Inzwischen kauerte sich ein armseliges blindes Männslein zur Seite ihrer Sitreihe nieder, und neben ihm stand der alte Hund, welcher ihn führte. Er hielt ihn mit einer Schnur an der Hand, und sein treuer Genosse ward an der heiligen Stätte willig geduldet. Der Alte sang laut und andächtig den Psalm mit, welcher den den Anderen angestimmt worden war; seine Stimme hatte zwar den Schmelz verloren, aber sein Gesang war doch tadellos rein. Das that Dada wohl, und wenn sie auch die Worte des Psalms, welcher sie rings umstönte, nur halb verstand, so faßte sie doch die einsache Melodie leicht auf und begann erst zaghaft und kaum hördar, bald aber muthiger und endlich aus voller Brust dem Beispiele des kleinen Papias zu folgen und mitzussingen.

Bei allebem war ihr, als fei fie nach einer fturmischen und wibrigen Seefahrt an's Land gekommen und habe bei freundlichen Leuten Aufnahme gefunden; und wie sie fich beim Singen umschaute, um zu feben, ob bie Runbe bon bem nahen Untergang ber Welt nicht auch hieher gebrungen sei, konnte sie zu keiner rechten Entscheidung kommen, benn wohl malte sich in manchem Antlit tiefe Seelenangft, Berknirschung und leibenschaft= liches Verlangen vielleicht nach Sulfe, vielleicht auch nach etwas ganz Anderem; aber eine laute Klage wie por bem Isistempel war nirgends vernehmbar, und die meisten hier versammelten Männer und Frauen sangen ober beteten in ruhiger Anbacht. Bon ben wilben Mönchen. por benen es ihr im Xenodochium ber Maria und auf ber Straße gegraut hatte, war hier kein Ginziger zu sehen; sie hatten in biefen Tagen ber Unruhe ihre ge= ringe Kraft und ihren großen Enthusiasmus ber ftrei= tenben Rirche gur Berfügung geftellt.

Der Gottesbienst in der Marcuskfirche war von Eusebius, dem Diakonus des Sprengels, zu dieser unsgewöhnlichen Stunde angesagt worden, weil er die Herzen berer, welche die allgemeine Besorgniß ergriffen hatte, zu beruhigen wünschte.

Daba sah, wie der Greis ein erhöhtes Pult jenseits der Schranke, welche die Getausten von den Ungetausten trennte, bestieg, und das silberweiße Haupt= und Bart= haar des Eusedius und sein heiteres Gesicht mit der ernsten, weisen Stirn und den milden, liebevoll blidenden Augen gestelen ihr besonders. Sie hatte sich Plato, über den Karnis gern sprach und aus dessen Lehren sie sogar einige Schlagworte behalten, immer jung gedacht, aber so konnte er in hohen Jahren ausgesehen haben. Ja, auch dem Greise da oben würde es schön gestanden haben, wie

ber große Athener bei einem frohen Sochzeitsfeste zu fterben.

Der alte Priefter wollte gewiß eine Rebe halten, aber so gut er ihr auch gefiel, so trieb sie biese Bermuthung bennoch zum Aufbruch, benn sie konnte zwar auf Musik stundenlang regungslos lauschen, aber nichts siel ihr schwerer, als gesprochenen Worten lange zuzuhören, wenn sie selbst stillschweigen mußte.

So erhob sie sich benn, um zu gehen, aber Papias hielt sie wieder zurück und bat sie mit den großen Kinderaugen so innig, ihm die Freude nicht zu verderben und dazubleiben, daß sie ihm nachgad. Dennoch wäre die Gelegenheit, sich ohne Aufsehen zu entsernen, günstig gewesen, denn die Frau vor ihr rüstete sich gerade zum Aufbruch und reichte ihrer Nachbarin die Hand zum Abschied. Sie hatte sich schon von ihrem Size erhoben, als ein halberwachsenes Mädchen von hinten her auf sie zutrat und ihr laut genug, um von Dada's seinem Ohre verstanden zu werden, zuraunte: "Komm', Mutter, komm'! Der Arzt hat gesagt, die Gesahr sei vorbei. Er hat auch die Augen geöffnet und nach Dir gefragt."

Da flüsterte die Mutter ihrer Freundin rasch und glückselig zu: "Es geht Alles zum Besten!" und ents fernte sich dann schnell mit dem Mädchen.

Die Zurudgebliebene erhob Augen und Hände wie zum Danke, und auch über Dada's Lippen flog nun ein Lächeln. Hatte ber Christengott vielleicht auch ihre Bitte gehört?

Während bessen war ber Greis mit seinem kurzen Gebet zu Ende gekommen und hatte seiner Gemeinde mitzutheilen begonnen, daß er sie in die Kirche berufen,

um sie vor thörichter Angst zu bewahren und ihnen zu Gemüthe zu führen, wie sich ber wahre Christ in diesen solgenschweren Tagen der Unruhe zu verhalten habe. Er wollte seinen Brüdern und Schwestern zeigen, was von dem Gögen und seinem Sturze zu befürchten sei, was man den Heiden zu danken habe und was er von seinen Glaubensgenossen nach dem bevorstehenden neuen und schönen Triumph der streitenden Kirche erwarte.

"Schauen wir rudwarts, meine Lieben," fuhr er nach dieser Einleitung fort. "Ihr habt wohl Alle von bem großen Alegander vernommen, bem biefe eble Stadt ihr Bestehen und ben Ramen verbankt. Er ift ein pornehmes Ruftzeug bes Söchsten gewesen, benn er hat bie Sprache und bas Wiffen ber Griechen burch alle Lande getragen, bamit, nachbem bie Reit fich erfüllt hatte, bie Lehre, welche ausgehen sollte bon bem eingeborenen Sohne Sottes, verftanden werden moge von allen Bolkern und Eingang finden könne in alle Herzen. So viele Nationen bamals bie Erbe bewohnten, so viel hunberte von Gogen gab es, in so vielen Rungen und Weisen richteten bie Menschen ihre Gebete an jene höhere Kraft, die sich überall fühlbar macht, wo fterbliche Wefen weilen. Sier am Nil herrschten nach Alexander's Tobe die ptolemäi= ichen Könige, und in Alexandria richteten bie ägpp= tischen Bürger ihre Gebete zu anberen Bögen wie bie griechischen, und Beibe konnten fich zu feinem gemeinsamen Opfer vereinen. Da gab ihnen Philadelphus, ber zweite Ptolemäer, ein weiser Mann, einen gemeinsamen Gott. In Folge eines Traumgesichts ließ er ihn aus bem fernen Sinope am Bontus in biefe Stadt führen. Serapis hieß ber Göte, welchen nicht ber himmel, sonbern eines Menschen kluger Anschlag hier auf ben Thron ber Gottheit sette: es wurde ihm ein köstlicher Tempel erbaut, ben man heute noch zu ben Wundern der Welt zählt, und man errichtete ihm ein Bild, so schön, wie es menschliche Hände nur immer zu gestalten vermögen. Ihr kennt sie beibe, und ihr wißt auch, wie sich vor der Verkündigung des Evangeliums ganz Alexandria, mit Ausnahme der Juden, in das Serapeum gedrängt hat.

"Eine leise Ahnung der hohen Lehre Dessen, burch welchen Gott die Welt erlös'te, streifte schon vor der Erscheinung unseres Herrn und Heilands das Gemüth der Besten unter den Heiben, das Herz jener weisen, der Gnade noch nicht theilhaftigen Männer, welche nach Wahrheit, nach innerer Läuterung und der Erkenntniß des Höchsten such en und rangen. Der Herr hatte sie berusen, um die Seele der Menschheit für die frohe Botschaft vorzubereiten und sie willig zu machen, sie anzunehmen, als der Stern ausgegangen war über Bethlehem.

"Bon diesen Männern hat mancher, bevor die Stunde ber Erlösung gekommen war, schöne Lehren an den Dienst des Serapis geknüpft. Sie befahlen den Anbetern des Gögen, das Wohl der Seele eifriger zu bedenken als das des Leibes; denn sie hatten die unvergängliche Dauer des geistigen, göttlichen Theiles in uns Erdgeborenen erkannt, die wir in's Dasein gerusen werden durch Schuld und durch Liebe, und die wir darum sterben müssen an unserem schuldigen Leibe und auferstehen dürsen durch die Macht der ewigen Liebe. Wie die ägyptischen Weisen in der Pharaonenzeit vor ihnen, haben diese Hellenen geahnt und verkündet, daß die Seele im Jenseits vergeahnt und verkündet, daß die Seele im Jenseits ver

antwortlich gemacht werbe für Alles, was sie Gutes und Bofes in ihrer fleischlichen Sulle gethan und Nach jenem ewigen Gesetze, welches auch unterlaffen. ben Heiben in's Herz geschrieben warb, bamit fie bon Natur thun möchten bes Gesebes Werk, haben fie Tugenb und Sunde mohl unterschieben, ja, es standen unter ihnen ahnungsvolle Geifter auf, welche awar ben Söchsten nicht kannten, aber bennoch im Namen bes Serapis Buge bon ben Berirrten forberten und es für heilsam erklärten, bie schillernden Freuben und die eitle Luft bes Staubes pon sich zu thun und mit ben inneren und äußeren übeln, welche die Sinne über uns bringen, zu brechen. Sie forberten ihre Schüler auf, fich zu sammeln zur benkenben Erkenntnig ber Wahrheit und ber Gottheit, und öffneten in ben weiten Sallen bes Serapeums Zellen und Maufen für buffertige Fromme, wo bann auch viele begnabigte Männer, abgeftorben ber Sinnenwelt und ber Betrachtung nur folder Dinge ergeben, welche fie für bie höchsten halten mußten, bem Tobe entgegengereift find.

"Aber, meine Lieben, die Gnade, deren wir uns ohne Berdienst und Würdigkeit freuen, hatte sich über die verslorenen Kinder einer sinsteren Zeit noch nicht ergossen. Und in all diese edlen, ja bewunderungswürdigen Bestrebungen mischten sich sogleich hier der rohe Abersglaube mit seinen blutigen Opfern und die thörichte Berehrung zerdrechlicher steinerner Bilder und undersständiger Thiere, dort die trügerische und verderbliche Kunst der Magier und Zauderer. Auch die Ahnung des wahren Seils ward verfälscht und getrübt durch die Hirngespinnste einer eitlen und undeskändigen Philosophie, welche morgen schon widerlegt sah, was sie heute sest

begründet zu haben vermeinte. Rach und nach ist bann ber Tempel bes Gögen von Sinope zu einer Stätte bes Betrugs, bes Blutvergiegens, bes nichtigften Aberglaubens, ber Sinnenluft und himmelichreienber Brauel geworben. Wohl ward die Gelehrsamkeit immer noch in den Räumen bes Serapeums gepflegt, aber verftodten Bergens manbten fich ihre Jünger von ber Wahrheit ab, welche in die Welt gekommen war burch bie Gnabe Gottes, und sie wurden zu Prieftern bes Irrthums. Berfalicht, herabgezogen burch erbarmlichen Tanb, haben bie Lehren, welche Weise an die Borftellung bom Serapis knupften, ihre Soheit und Burbe berloren, und feitbem ber hohe Apostel, bem biese Kirche geweiht ift, bas Evangelium nach Merandria brachte, ist ber Thron bes Göben in's Wanken gerathen und die Lehre bes Seils hat an ihm gerüttelt und ihn bem Ginfturg nahe gebracht, trot ber Berfolgung ber Gläubigen, trot ber Ebifte bes abtrunnigen Julian, trot ber verzweifelten Anstrengungen ber Philosophen, Sophisten und Heiben, benn Jesus Christus, unser herr und Meister, hat ben flüchtigen Schatten einer bunkel geahnten Wahrheit, welche ber Serapisglaube ents hielt, in lebensvolle Wirklichkeit umgewandelt. An Stelle bes besubelten Nebelfledens Serapis ift bas reine, licht= strahlenbe, marme Gestirn ber driftlichen Liebe getreten. und wie ber Mond verblaßt, wenn fich bie Sonne flegreich erhebt, so ist auch ber Serapisbienst an tausenb Stellen, wo bas Evangelium Aufnahme gefunden, kläg-Auch hier in Alexandria lich in's Nichts verronnen. wird seine magere Flamme nur noch künstlich genährt, und wenn die Macht bes frommen und driftlichen Raisers fie morgen ober übermorgen ausbrudt, bann, meine Lieben,

wird sie qualmend zu Grunde geben, und keine Macht ber Welt wird fie neu anzufachen vermögen. Richt erft eure, unfere Entel, nein, icon unfere Sohne werben fich fragen: Wer war Serapis? Der ba gestürzt werden foll, ift fein mächtiger Gott mehr, sonbern ein feiner Soheit und Burbe beraubter Bobe. Es gilt hier feinen Rampf bon Macht gegen Macht; es foll nur einem Übermundenen der Gnabenftog versett werben. burch und burch bermorschte Baum wird Niemand bei feinem Falle verleten, wohl aber wird ihn Alles, worauf er bei seinem Sturze schlägt, zerftieben lassen in Schutt und Staub. Diefer Fürst hat sich längst felbst überlebt, und wenn ihm bas gefnidte Szepter entfinkt, werben ihn nur Wenige beklagen; benn ber neue Ronig hat ichon ben Thron bestiegen, und sein ist das Reich und bie Macht und bie Serrlichkeit in Ewigkeit! Amen."

Daba hatte ber Rebe bes Diakonus ohne sonberliche Eheilnahme zugehört; aber am Schlusse berselben war ihr boch etwas aufgefallen. Der Greiß da oben sah würdig und gerecht aus, und Bater Karnis war gewiß ein billig benkender Mann und noch dazu Einer, der allen Dingen die gute Seite abzugewinnen pflegte. Wie kam es nun, daß der Alte da oben ein so klägliches Bild von demselben Gotte entwarf, dessen Größe ihr Oheim noch vorgestern mit glühender Begeisterung gespriesen?

Daß die gleichen Dinge dem Einen doch so ganz anders vorkommen konnten wie dem Andern! Der Geist= liche dort sah ihr besonnener aus als der Sänger, der junge Christ Marcus hatte gewiß ein gutes Herz, ein besseres, gebuldigeres Geschöpf als Agne gab es nicht unter ber Sonne, und so kounte es leicht sein, daß das Christenthum in Wirklichkeit ganz anders war, als ihre Pflegeeltern es darzustellen liebten. Über die entsetlichen Folgen, welche ber Sturz des Serapistempels nach sich ziehen sollte, war sie nun gänzlich beruhigt, und so hörte sie ausmerksamer zu, als der Alte fortsuhr:

"Freuen wir uns, meine Lieben! Des großen Abgottes Serapis Tage, fie find gezählt! Wißt ihr auch, wie er sich in unserer Mitte ausgenommen hat? Wie unter ben tausend Schiffen und Schifflein in einem vollen Hafen eine brunkvoll gebaute und reich bewimpelte Trireme, in ber bie Bestseuche wuthet. Webe benen, bie ihr nahen, webe ben Unbesonnenen, die sich von bem reichen Rierat, mit bem fie geschmudt ift, verführen laffen, ihren Bord zu besteigen. Wie leicht verfallen fie felbst bem Berberben, und ahnungslos tragen fie es von Schiff zu Schiff, von ben Schiffen auf's Land, bis bie Seuche ben Safen ergreift und die Stadt. Dank also benen, welche bies prunkende Fahrzeug von unserer Rhebe stoßen, es versenken ober verbrennen! Der Bater im himmel gebe Muth ihren Bergen, Rraft ihren Banden und fegne ihr Thun! Wenn es heißt: ber große Serapis liegt ger= trümmert am Boben, er ift nicht mehr, die Welt unb wir find von ihm befreit, bann foll man an biefer Stätte und überall, wo Christen wohnen und beten, ein hohes Freubenfest feiern.

"Aber bann, bann laßt uns gerecht sein, bann wollen wir uns Alle ber guten unb großen Gaben erinnern, welche die Trireme unseren Bätern zugebracht hat, als sie noch mit gesunder Mannschaft an Bord die weite Meerstut befuhr. Thun wir das, so werden wir

mit stillem Mitseib das stolze Schiff sinken sehen und ben Kummer derer begreisen, die es einst durch Flut und Ebbe getragen und die ihm Lieles zu danken vermeinten. Dann werden wir uns doppelt freuen, daß wir selbst ein festes Fahrzeug mit starken Planken und Masten und einem sichern Steuer besitzen, und daß wir die Anderen getrost zu uns an Bord laden können, sobald sie sich nur von der Seuche gereinigt, an der sie Theil gehabt hatten.

"Ich benke, ihr habt bies Gleichniß verstanden. Ist ber Serapis gefallen, so wird es viel Leid und Trauer geben unter den Heiben; wir aber sollen, wenn wir wahre Christen sind, nicht daran vorübergehen, sondern uns die Bekümmerten und Kranken — am Herzen — zu heilen bemühen. Wenn der Serapis gefallen ist, sollt ihr Ürzte werden, Seelenärzte im Sinne des Herrn; und da es uns zu heilen gelüstet, liegt es uns zunächst ob, zu prüsen, worin denn das Leid Derer besteht, denen wir uns hülfzreich erweisen möchten, denn die Wahl der Arznei hat sich nach der Natur der Krankeit zu richten.

"Ich meine: Trost bringen kann nur berjenige, welcher sich ganz in die Seele bessen hineinzufühlen versteht, welcher des Trostes bedarf, der das fremde Leid so, gerade so empfindet, als wenn es sein eigenes wäre. Und diese Kunst, ihr Lieben, sie ist neben dem Glauben diejenige Fähigkeit des Christen, welche dem Höchsten am besten gefällt.

"Bor meines Geistes Augen sehe ich hier ben vernichteten Prachtbau des Serapeums, das zerstörte Meisterwert des Brhazis und tausend und aber tausend jammernde Heiben. Wie die Juden an den Wassern Babels

ihre Sarfen an die Baume hangten und weinten, ba fie Bions gebachten, fo feh' ich fie flagend an die vergangene Herrlichkeit benten. Freilich, mas fie betrauern, fie haben es felbst verberbt und entheiligt, und als etwas Soheres an seine Stelle getreten mar, haben fie bie Bergen berftodt, und ftatt bie Toten ihre Toten begraben gu laffen und fich bem neuen Leben hoffnungsvoll in bie Arme zu werfen, nicht laffen wollen von bem verwesenben Leichnam! Sie sind Thoren gewesen; aber ihre Thorbeit war Treue, und wenn wir sie für unsern beiligen Glauben gewinnen, so werben sie treu bis in ben Tob wie an ihren alten Göttern, so nun an Jesus hangen und die Krone bes Lebens erwerben. Es wird mehr Freude fein im himmel über einen Gunber ber Bufe thut, benn über neunundneunzig Gerechte, ihr wift es: und wer von euch ben Beiland liebt, ber fann ihm hobe Freude bereiten, wenn er biesen trauernden Beiden ben Weg weis't in sein himmlisches Reich.

"Aber, fragt ihr, ist bas Leib ber Heiben nicht eitel, und wie heißt bas, was sie beklagen? Um bas zu versiehen, vergegenwärtigt euch nun mit mir, was sie zu verlieren wähnen; und bas, wahrlich, bas ist nichts Kleines, und es umschließt gar viel, wofür wir, und mit uns die ganze Menschheit, ihnen Dankbarkeit schulden!

"Wir nennen uns Christen und thun es mit Stol3, aber wir nennen uns auch Hellenen und freuen uns bieses Namens. Unter dem Schutze jener alten Götter, beren Untergang nun bevorsteht, hat das griechische Bolkstaunenswerthe Thaten verrichtet, hat es die herrlichen Gaben des Geistes, welche ihm der Höchste verliehen, wie ein treuer Gärtner gepstegt und Wundervolles geleistet.

Im Reiche bes Denkens ift ber Grieche ber Ronig ber Böller gewesen, und bem berganglichen Stoffe hat er Formen verliehen, welche ihn gur Sohe bes Unverganglichen und Beseelten erhob. Schöneres als ber Bellene in jener Zeit hat keine andere Nation vorher und nachber geschaffen. Aber, so werbet ihr fragen, warum ist ber Erlöser nicht ben Batern in jenen großen Tagen erschienen? - Weil bas, was fie schon nannten und nennen, sich nur bezieht auf bie vergängliche Form, auf ben Schein, und weil ein Geschlecht, welches fein ganges Empfinden und Denken mit fo begeifterter und anbachtiger Wärme bem Schönen, bas ift bem Scheine hingab, fein Berlangen trug nach bem Sein, bem mahren Sein, bas zu uns herabgekommen ist mit bem eingeborenen Sohne bes Herrn. Aber barum ift bas Schöne boch schön, und wenn eine Zeit tommt, in ber fich ber Schein vermählen wird mit bem Sein, in bem bas ewig Wahre fich in vollendete Formen kleiben wird, bann, ja erft bann wird burch bes Beilands Unabe gur Wirklichfeit werben, mas die Bater in ihren großen Tagen erstrebten.

"Und dieser Schein, der von ihnen so freudig gespstegt ward, er leistet uns ja schon herrliche Dienste, wenn wir uns nur hüten, daß er uns blendet und abzieht von dem Einen, das noth thut. Wem anders als den heidnischen Hellenen schulben die großen Glaubenszlehrer nächst Gott die edle Kunft, ihre hohen Gedanken und edlen Empfindungen zu ordnen und in Formen zu gießen, welche dem Christen verständlich sind und ihn zugleich erheben, ergöhen und erbauen? In einer heidnischen Rhetorenschule hat jeder eurer Lehrer, hab' auch ich Armster die Fähigkeit erworben, das, was der Geist

mir eingibt, in sließenber Rebe euch, meiner Gemeinbe, zu verkünden, und wenn einmal christliche Schulen erstehen, in benen unsere Söhne die gleiche Fähigkeit erwerben können, so werden in ihnen viele Gesetze in Kraft bleiben müssen, welche die Heiben gefunden. Wenn wir das Vermögen besitzen, dem Höchsten, der Jungfrau und den hohen Heiligen Kirchen aufzurichten, welche würdig sind ihrer erhabenen Größe, so danken wir dies den edlen Baumeistern im heidnischen Hellas. Für tausend Dinge des täglichen Bedarfs und für unzählige andere, welche das Dasein schmücken, sind wir heidnischen Künsten verpssichtet. Ja, meine Lieben, wenn wir Alles überschauen, was sie geleistet, wird ihnen der Gerechte Zweierlei nicht vorenthalten können: Dank und Bewunderung.

"Und bem Bochften felbft find bie Beften unter ihnen wohlgefällig gewesen, benn er hat sie von ferne schauen laffen, mas er uns gang nahe gebracht und in's Berg geflößt hat burch göttliche Offenbarung. Ihr kennt ja Alle ben Namen bes Plato. Er, bem bas Beil ver= ichlossen war, bat porahnend Bieles von weitem gesehen. was uns, ben Erlös'ten, im reinen Lichte flar und faßbar por Augen steht. Er hat erkannt, bag bie irbische Schönheit verwandt fei mit ber himmlischen Wahrheit. Das große Gefühl ber Liebe, es trägt und bereint uns Alle; und er, er hat schon bie begeisterte hingabe an bas Unvergängliche ben göttlichen Eros, bas ift bie göttliche Liebe, genannt. An die Spige bes großen Stufenbaues ber 3been, ben er errichtet, hat er bas Bute geftellt. und bas Gute ift für ihn bie höchste Ibee und im Erkennbaren bie lette; bas Bute, beffen Wirklichkeit er mit allen Mitteln feines hohen und flaren Beiftes erwiesen. Diefer Beibe, ihr Brüber und Schwestern, er mare werth gewesen ber Gnabe, bie uns begluct. Übet Gerechtigkeit gegen die Berblenbeten, Gerechtigkeit im Sinne bes Blato, ber bie Tugend ber Bernunft bie Weisheit nennt, die Tugend bes Muthes die Tapferteit, bie ber sinnlichen Triebe bie Mäßigung. Wo biese Drei in Gintracht zusammen herrschen, ba finbet er bas, mas wir Gerechtigkeit nennen. Wohl benn, wohl! So prufet Alles und behaltet bas Befte, bas heißt: ermäget weise, mas bon ben Werken und ber Arbeit ber Beiben werth ift, baß es aufbewahrt werbe und erhalten bleibe, und werfet bagegen muthig bas Göbenwert zu Boben, welches uns in unserer Mitte Schimpf bringt und mit Gefahren bebroht für Seele und Leib, ja für alle hochften Buter bes Lebens; aber, meine Lieben, vergeffet babei ja nicht, mas wir ben Seiben banken, und übet Mäßigung, haltet Dag; benn bann erft werbet ihr, werben wir gerecht fein. "Nicht um zu haffen, um zu lieben find wir hier!" Rein Christ, Sophokles, ein großer Beibe hat bieses Wort gesprochen und ruft es uns gu!"

Der Greis ichöpfte tief Athem.

Daba war ihm aufmerksam gefolgt; freute es sie boch, bas, was sie preisen zu hören gewohnt war, auch hier rühmen zu hören. Erst seit Eusebius von Plato zu reden begonnen hatte, war sie gestört worden, benn vor ihr saß ein hagerer Mann mit einem langen spitzen Kopfe und ein anderer, kleiner, von behäbigem Aussehen. Der Erstere war fortwährend hin und her gerückt, hatte ben Andern am Gewande gezupft und mehr als einmal Miene gemacht, aufzuspringen und dem Greise in die Rede zu fallen. Augenscheinlich mißsiel dies Benehmen

ben ihn umgebenben Chriften, welche ihn burch Winke und leises Zischen zur Ruhe verwiesen; er aber beachtete sie nicht und fuhr fort, sich auffällig laut zu räuspern und sogar leise mit den Füßen zu scharren, als ber Diakonus fortsuhr:

"Und nun, meine Lieben, wie follen wir uns in biesen folgenschweren Tagen ber Unruhe verhalten? Wie Chriften, nur - ober beffer, mit Bottes gnäbigem Beiftanb - wie Chriften im Sinne unseres Meifters, aemäß ber Lehre, die uns ber Herr burch die awolf Apostel ertheilt hat. Laffet fie für mich reben. Sie rufen euch au: "Amei Wege gibt es, einen bes Lebens und einen bes Tobes; ein großer Unterschied aber ist zwischen ben beiben Wegen. Der Weg bes Lebens nun ist bieser: zuerst, bu sollst lieben Gott, ber bich erschaffen hat, jum Anbern, beinen Rächsten wie bich felbft. aber, was bu nicht willst, baß bir geschehe, bas thu' auch einem Anbern nicht. Die in biefen Worten ent= haltene Lehre aber ist biese: Segnet, die euch fluchen und bittet für eure Feinde, fastet aber für die, die euch verfolgen, benn mas für Gnabe ift es, wenn ihr liebt, die euch lieben? Thun nicht auch bie Beiben baffelbe? Ihr aber follt lieben, bie euch haffen, und ihr werbet feinen Jeind haben.

"Diese Worte ber heiligen zwölf Apostel, ich lege sie euch in diesen Tagen an's Herz. Hütet euch, diesenigen zu verspotten und zu versolgen, welche eure Feinde gewesen sind. Den besiegten Feind zu ehren, war auch den Edlen unter den Heiden eine schöne Pflicht; für euch, ihr Christen, soll es Gesetz sein. Es ist auch nicht so gar schwer, dem Feinde zu vergeben, wenn wir

in ihm ben kunftigen Freund erbliden; und ihn zu lieben, auch bas gelingt bem Christen, wenn er bebenkt, baß jeber Mensch sein Bruber, sein Nächster ist und baß ja auch er von unserem Heiland, der uns theurer ist als bas Leben, geliebt wird.

"Der Beibe, ber Bögenbiener, er ift ber Erbfeind bes Christen; aber balb liegt er gefesselt zu unseren Rugen, und bann, bann bittet für ihn, meine Lieben, und ba ja ber Sochste, ber ohne Matel ift und namen= los groß, bem Gunber vergibt, fo follt ihr, die ihr klein feib und voller Schuld, ihm gewißlich vergeben. Seelenfischer follen wir fein; erweis't euch als solche! Ziehet ihn, ben Feind, an euch burch Freundlichkeit und Liebe, zeigt ihm burch euer Beispiel bie Schönheit bes drift= lichen Lebens, lagt ihn die Wohlthat bes Beils erkennen, führt diejenigen, benen wir ihre Gögen und Tempel genommen, in unsere Kirchen, und wenn wir die Berblenbeten, über bie bas Schwert triumphirte, erft recht überwunden haben burch Liebe, Glauben und Gebet und fie fich mit uns ber Erlösung burch Jesus Chriftus freuen, bann wird ein Birt fein und eine Beerbe und Freude und Friede einziehen in biefe von Kampf und Zwietracht gerriffene Stabt." -

Harther\*) erhob fich ein wilber Lärm, und in bas laute Geschrei kämpfender Männer mischte sich bas dumpfe Gebrull eines Stieres.

Dic Gemeinde schnellte erschreckt von ben Sigen



<sup>\*)</sup> Borraum für die Büßer in ber alten driftlichen Bafilifa. Cbers, Gerapts.

auf, und nun ward die Thür gesprengt und in die Kirche stürzte eine Schaar von heidnischen Jünglingen, welche von einer doppelten Übermacht versolgt und in das Gotteshaus gedrängt worden waren. Dort begannen sie aus's Neue verzweifelten Widerstand zu leisten. Entblätterte Kränze und zerzaus'te Blumengewinde slatterten um die Stirnen und Schultern der Überwundenen. Sie waren in der Nähe der Marcuskirche von Mönchen überfallen worden, während sie, den neuen Edikten zum Hohn, ein bunt aufgeputztes Rind in den Tempel des Apollon trieben, und das Opferthier hatte sich in dem Wirrwarr des Handgemenges mit in den Narther geworsen.

Der Kampf in ber Kirche währte nicht lange. Die Gögendiener waren balb überwunden; aber Eusebius warf sich zwischen sie und die Mönche und versuchte es, die Unterlegenen vor der Hand der wüthenden Sieger zu retten.

Die Weiber hatten sich entsetz zur Thür gebrängt, wagten es aber nicht, in den Narther zu dringen, denn bort rannte der Opferstier wüthend umher und stieß nieder, was ihm in den Weg trat. Endlich traf ihn das Schwert eines Sicherheitswächters im Nacken, und er stürzte blutend zusammen.

Nun eilte Alles an bem verenbeten Rinde vorbei und jagte freischend in's Freie.

Daba befand sich mitten unter ben Fliehenden. Sie zog ben Knaben nach sich; boch bieser suchte sie mit aller Kraft aufzuhalten und rief ihr außer sich zu, Agne sei in ber Kirche, und er wolle zu ihr zurück. Aber bas Mäbchen hörte nicht auf ihn und riß ihn in Tobesangst mit sich fort.

Vor dem Hause bes Medius blieb sie aufathmend stehen, und als der Knabe darauf bestand, seine Schwester im Gotteshause gesehen zu haben, kehrte sie, nachdem es still vor demselben geworden war, mit ihm dorthin zurück. In der Kirche stellte sich ihr Niemand mehr in den Weg, aber sie gelangte doch nicht weiter als dis zu der Scheidewand, welche die Site der Getausten von denen der Ungetausten trennte; denn dort lagen mit surchtbar zersstelischen Gliedern die Leichen vieler erschlagenen Jünglinge.

Wie fie bis zu bem Hause bes Mebius zurückgelangt war, wußte fie selbst nicht.

Der grausame Ernst bes Lebens war ihr zum ersten Mal entgegen getreten; und als sie ber Sänger am Abend in ihrer Kammer aufsuchte, blidte er sie verwundert an; benn die Heiterseit ihres Gesichtes war wie verschleiert, und ihre Augen schwammen in Thränen. Wie bitterlich sie geweint hatte, konnte Medius freilich nicht ahnen. Er schrieb ihr verändertes Wesen der Angst vor dem nahenden Unheil zu und war froh, ihr in gutem Glauben versichern zu können, die Gesahr sei so gut wie vorüber.

Der Magier Positionius war bei ihm gewesen und hatte ihn völlig beruhigt. Dieser Mann, dem er selbst hundertmal als Handlanger bei trügerischen Geisterserscheinungen beigestanden hatte, übte auch auf ihn große Gewalt, seitbem er ihn einmal mit geheinnisvollen Mitteln verzaubert und ihn gezwungen hatte, den eigenen Willen dem seinen widerstandlos zu unterwerfen; und dieser Wundermann hatte nun die alte Sicherheit zurückerlangt und ihn mit dem ihm eigenen Ansehen der Unsehlbarkeit versichert, der Sturz des Serapistempels werde keine anderen Folgen nach sich ziehen, als der Fall einer alten

geborstenen Säule. Seitbem belächelte Mebius bie eigene Angst; ja er war wieber "ein starker Geist" geworben und hatte mit beiben Händen zugegriffen, als ihm ber Magier brei Eintrittstäfelchen in den Hippodrom gesschenkt hatte.

Das Wettsahren sollte trot bes panischen Schreckens, welcher sich ber Bürger bemächtigt hatte, stattfinden, und als er Dada einlub, mit ihm und seiner Tochter an diesem seltenen Bergnügen theilzunehmen, trocknete sie schnell die Augen und bankte ihm freudig.

## Achtzehntes Kapitel.

o ernst es auch in der Stadt Alexandria aussah, das Wettfahren sollte dennoch morgen abgehalten werden. Also war es vor wenigen Stunden im Palaste des Bischofs Theophilus beschlossen worden, und Ausrufer durcheilten bereits Straßen und Plätze, um die Bürgersschaft zu diesem erwünschten Schauspiele einzuladen.

In ber Schreibstube ber Ephemeris,\*) bie morgen in aller Frühe ausgegeben werden sollte, wurde einem halben Tausend von sebersertigen Sklaven diktirt, welche Bürger ihre Rosse rennen lassen, welche Agitatoren die Pferbe lenken, und welche Preise für die Sieger — gleichviel ob Christen oder Heiden — ausgesetzt worden seien.

In dem großen Versammlungssaale herrschte eine schwüle Luft, und schwül war es auch den anwesenden Preschtern zu Muthe, denn sie beabsichtigten, sich dieszmal den Forderungen ihres Hauptes nicht blindlings zu fügen, und sie wußten, daß Theophilus zu donnern und zu bligen berstehe, wenn er auf Widerspruch stieß.



<sup>\*)</sup> Die Zeitungen ber Alten, welche wie in Rom so auch in ben anderen größten hauptstädten bes Weltreiches erschienen und ben Burgern bie bemertenswerthen Reuigleiten mittheilten.

Außer ben geistlichen Herren hatte sich auch ber kaiserliche Gesandte Chnegius, ber Stadtpräsekt Evasgrius und ber Truppenkommandant und Comes von Ägypten, Romanus, eingesunden. Die kaiserlichen Besanten, römische Staatsmänner, welche Alexandria und seine Bürgerschaft kannten und die geistige Überlegenheit bes Kirchenfürsten oft empfunden hatten, hielten zu diesem. Der Abgesandte Chnegius schwankte, die Preschter aber, die sich den Besürchtungen, welche die ganze Stadt ersgriffen hatten, nicht zu entziehen vermochten, wagten es, sich gegen ein zu schnelles Borgehen zu erklären und die Abhaltung von Spielen in Tagen so ernster Gesahr ein überkühnes, ja frevelhaftes Untersangen, mit dem man Gott versuchen werde, zu nennen.

Auf des Theophilus höhnische Frage, worin die Gefahr bestehe, wenn - ber Comes verbürge es ber Serapis morgen fallen werbe, ertheilte einer ber Bresbyter im Namen seiner Brüder die Antwort. Der= felbe hatte früher als Exorcift Erstaunliches geleiftet und war bei aller Rechtgläubigkeit bas Saupt einer anostischen Sette und bem Studium ber Magie fleifig ergeben. Diefer länast ergraute Mann legte mit bem Gifer und ber Kraft ber Überzeugung in ernster Rebe bar, Serapis fei ber furchtbarfte aller heibnischen Dämonen, und fämmt= liche Oratel ber Borzeit, die Berfündigung ber Bropheten, sowie alle Schluffe ber Magier und Sternbeuter mußten trugen, wenn fein Sturg, welchen er und feine Amtsgenoffen natürlich als eine große Gnabe bes Söchften ansehen würden, nicht verhängnisvolle Naturereignisse nach fich ziehen werbe.

Da ließ Theophilus bem Born bie Bügel schießen,

riß bas kleine Kruzifix, welches über seinem Bischofssite hieng, von ber Wand und brach es in Stude. Dabei rief er mit tiefer, vor Erregung bebenber Stimme:

"Wen haltet ihr für größer, ben eingeborenen Sohn Gottes, ober jenen albernen Göten?"

Die Trümmer bes zerstörten Heiligthums schleuberte er vor die Preschiter auf den Tisch, den sie umgaben. Dann warf er sich, als erschrecke ihn das eigene kühne Beginnen, auf die Kniee, hob hände und Augen betend gen himmel und ergriff endlich die Splitter des Kruzisfixes, um sie zu kufsen.

Die Wirfung seiner raschen That war gewaltig.

Entsehen und athemlose Spannung malten sich in ben Zügen ber Anwesenden, und keine Hand, keine Lippe regte sich, als Theophilus sich wieder erhob und stolz und herausfordernd jeden Einzelnen mit den strengen Augen maß.

Gine Zeitlang blieb er ftumm, als erwarte er eine Entgegnung; boch bie abweisenbe Haltung seiner majeftätischen Gestalt sprach beutlich aus, daß er sich bereit halte, ben Gegner nieberzuschmettern.

Aber keiner ber Presbyter widersprach ihm, und wenn ihn unter den kaiserlichen Beamten Evagrius mit einem bedenklichen Schütteln des klugen Kopfes ansah, so nickte ihm dafür der Abgesandte des Kaisers befriedigt zu.

Aber ber Kirchenfürst schien sich weber um Beifall noch Migbilligung zu kummern, und gewiß seiner Sache legte er in kurzen, schneibigen Sätzen, ohne jeden rhetorischen Schmuck, kernig bar, Stein und Holz hätten nichts mit der Gottheit zu schaffen, auch wenn sie die Gestalt bes Heiligsten und Berehrungswürdigsten trügen oder durch Menschenhand überreich mit dem Teufelsköder vergäng-

licher Schönheit geschmüdt seien. Je stärkere bämonische Kraft ber Aberglaube bem rohen Stoffe, gleichviel, welche Gestalt er trage, zuschreibe, besto hassenswerther sei er für ben Christen. Wer bem Willen eines Dämonen die Kraft zuschreibe, auch nur einen Athemzug des Höchsten nach seinem Ermessen zu wenden, der niche halte ihn schon irgendwo fest am Gewande.

Bei dieser Anklage wich manchem Presbyter das Blut aus den Wangen, und es erhob sich kein Widerspruch, als der Bischof verlangte, wenn der feste Tempel des Serapis morgen in die Hand der kaiserlichen Streitmacht falle, ihn ohne Aufenthalt und langes Besinnen zu zerstören und von dem Vernichtungswerke nicht abzulassen, dis dieses Schandsmal der Stadt von der Erde verschwunden sei.

"Bricht die Welt darüber in Stücke," rief er, "wohl, so haben die Heiden Recht und wir Unrecht, und Untergang wäre dann Wonne; aber so wahr ich auf diesem Thron sitze durch die Gnade des Höcksten, so wahr ist Serapis ein eitles Hirngespinnst verblendeter Thoren, und es gibt nichts Göttliches, außer in dem Gotte, welschen ich diene!"

"Sein ist bas Reich in Ewigkeit, Amen!" psalmobirte ber Alteste unter ben Presbhtern ihm nach, und Chnegius erklärte, einem rücksichtslosen Borgehen gegen ben Abgott kein hinderniß in den Weg legen zu wollen.

Bur Bertheibigung bes von dem Bischof ausgegangenen Antrages, das Wettfahren schon morgen abhalten zu lassen, ergriff der Comes das Wort.

Gr entwarf ein treffendes Bilb bes leichten, wankels muthigen, bem Bergnugen leibenschaftlich zugewandten

Sinnes ber Alexandriner. Die Streitmacht, über die er verfügte, mar flein im Berhältniß zu ber Rahl ber heibnischen Bürger, und es tam ihm viel barauf an. einen großen Theil ber Serapisbiener im entscheibenben Augenblide von bem bedrohten Seiligthume fern zu halten. Gladiatorenspiele maren untersagt, an Thiertampfe hatte man fich gewöhnt, aber ein Wettfahren, bei bem Beiben und Chriften mit ihren Roffen gegen einander in die Schranken traten, mußte gerabe in biefer Zeit bes harten Aneinanberprallens beiber Religionen eine gewaltige Anziehungsfraft ausüben und Taufende ber gefährlichsten Gökendiener in ben hippobrom loden. Das Alles hatte er mit bem Bischof und Chnegius schon erwogen; ja, biefer leiben= schaftliche Vernichter heidnischer Tempel war mit bem vom Raifer gebilligten Vorsat, ben Serapistempel qu gerstören, nach Alexandria gekommen; aber als porsichtiger Staatsmann hatte er fich erft vergewiffert, ob fich auch Reit und Berhältniffe gunftig erwiesen, bas Bernichtungswerk jest schon zu beginnen. — Was er hier gesehen und vernommen, hatte seinen Borsat nur bestärft, und nachdem er im Sinne seines Gebieters einige Bebenten erhoben und zur Milbe aufgefordert hatte, ertheilte er im Namen bes Raifers ben Befehl, bas Beiligthum bes Serapis mit Waffengewalt zu nehmen und zu zerstören und bas Wettfahren für ben morgenben Tag anzusagen.

Die Versammlung verneigte sich tief, und nachdem Theophilus die Sitzung mit einem Gebet geschlossen, zog er sich gesenkten Hauptes, bemüthig, als habe er keinen Sieg errungen, sondern eine Niederlage erlitten, in sein schmudloses Arbeitszimmer zurück.

Das Urtheil über ben großen Heibengößen war bes siegelt, aber in ben weiten Räumen bes Serapeums bachte Niemand an Übergabe und schnelle Ergebung.

Der gewaltige Unterbau, auf bem ber größte aller Tempel ber hellenischen Welt ruhte, stellte sich mit glatten, leicht geböschten Flächen von unzerstörbarer Festigkeit den Angreifern entgegen. Über eine reich geschmückte Rampe führte eine Fahrstraße, und an dem mittleren Theile des schönen Bogens, welchen diese beschrieb, eine hohe Doppeltreppe zu den drei Portalen in der Hauptfront des Riesendaues.

Die Heiben hatten Sorge getragen, biese Zugänge in aller Schnelligkeit zu versperren und Götterbilder von ebler Arbeit, Statuen und Büsten von Königen und Heroen, Hermen, Säulen, Denksteine, Opferaltäre, Sessel und Bänke von kunstvoll ciselirtem Erz schonungslos auf die von tausend Händen aufgerissene und gebrochene Straße und Treppe geschleubert.

Die quadratischen Fliesen bes Pklasters und die granitenen Stufen der Stiege hatte man zu schützenden Wällen zusammengehäuft, und diese wuchsen noch an, nachem sich die Belagerer längst dem Tempel genähert hatten; benn die Heiden rissen Quadern, kleine Säulen, Gossen und lange steinerne Brüstungsbalken von der Bekrönung des Daches und warfen sie auf die Schutzwehr, und wo es angieng, auf die seindlichen Truppen, welche sich ins bessen für's Erste auf keinen ernstlichen Kampf einlassen wollten.

Die Führer ber kaiferlichen Legionen hatten fich in ber Stärke ber Bertheibiger bes Tempels verrechnet. Benige Hunderte sollten fich in benselben geworfen haben, aber allein auf bem Dache zeigten sich mehr als tausend, und mit jeder Stunde schien sich bas Serapeum bebroh- licher mit heidnischen Männern und Weibern zu füllen.

Die Römer vermutheten, diese wachsenden Schaaren seien seit der Ankunft des Chnegius in geheimen Sälen und Zimmern des Serapeums verborgen gewesen, und ahnten nicht, daß sie fortwährend Zuzug erhielten.

Auch Karnis war mit Herse und seinem Sohne vom Holzplate bes Porphyrius aus burch ben trockenen Kanal in das Heiligthum gekommen, und ein langer, selten unterbrochener Strom von Anhängern der alten Götter und des Serapis war ihnen vorangegangen und auf der Ferse gefolgt.

Während ber alte Eusebius in ber Marcustirche seine Gemeinde aufforderte, driftliche Liebe gegen die befiegten Gögendiener zu üben, hatten sich an viertausend widerstaudsluftige Heiben in ben Räumen des Serapeums vereinigt.

Gine stattliche Zahl! Aber dieses Bauwerk war von so gigantischem Umfang, daß sich die Masse der Anwesenden und Zuströmenden nur loder über das Dach, durch die Säle und unterirdischen Gänge und Kammern vertheilte. Nirgends kam es zum Gedränge und am wenigsten in den Hallen des eigentlichen Tempelraumes; ja, es gab in der großen, von einer Kuppel stolz über-wölbten Rotunde, die den Eintretenden empsieng, in der breiten Borhalle, welche dieser folgte, und in dem Hypostyl ohnegleichen, an dessen hinterwand sich die halbrunde, thurmhohe Nische mit dem berühmten Bilde des Serapis öffnete, nur vereinzelte Menschengruppen zu sehen, und auch diese erschienen, wenn das Auge

bie unermeßlich langen Säulenreihen burchmaß, zwergs haft klein.

Nur in die Rotunde mit ihren vier alles menschliche Maß überragenden Säulen siel durch die Fenster in der Trommel, auf welcher die Auppel ruhte, das volle Licht des Tages. In der Borhalle herrschte heimliche Dämmerung, im Hyposthl ein von wundersamen Lichtströmen durchtreuztes Halbbunkel von geheimnisvoller Wirkung.

Die Schatten ber Riesensäulen in der Borhalle und ben doppelsäuligen Kolonnaben zu beiden Seiten des Hyposthyls lagen wie lange Streifen von dunklem Flor auf dem vielfardigen Estrich; Mosaikleisten, Kreise und Ellipsen verbrämten und schmückten die glatte Fläche dieses tadellos blanken Bodens, und in ihm spiegelten sich die in lichter Farbenpracht glänzenden astrologischen Darzstellungen an den steinernen Decken, die Götteraufzüge und mythologischen Gruppen, welche in kunstvollen, prächtig gefärdten Hautreliefs die Wände zierten, sowie die Statuen und Hermen zwischen den Säulen.

Eine Überfülle von schönen Formen und Farben stürmte hier in überwältigendem Wirrwarr auf das Auge ein, der Athem fühlte sich beengt von der süßen unadweisdaren Flut des Wohlgeruchs, welcher diese Hallen durchwallte, und der magischen, mystischen, nie gesehenen Zeichen, Figuren und Gestalten waren so viele, daß der nach Erklärung und Deutung des Unverstandenen und Geheimnisvollen dürstende Sinn beunruhigt zauderte, dem Einzelnen näher zu treten.

Wie bichtes Gewölk, welches eine Bergesspite vers hüllt, floß ein schwerer Borhang, welchen Giganten an

einem Webstuhle von übermenschlicher Größe gewirkt zu haben schienen, von der Höhe des Hypostyls aus in schönen Falten über der Nische mit dem Bilde des Serapis zu Boden, und während er dies den Bliden entzog, lodte er sie an durch die Welt von geheimnisvollen, schönen und seltsamen Figuren, mit denen er durchwebt und bestickt war.

Das Golb= und Silbergeräthe und das Ebelgestein, welches diese Hülle verbeckte, hatten höhern Werth als der Schatz eines mächtigen Königs. Und dies Alles erschien so überwältigend groß, daß der Mensch daneben die eigene Kleinheit schaubernd empfand, daß der Geist nach neuen Maßstäben suchte, um sich unter so ungewohnten Vershältnissen heimisch zu machen.

Das Unenbliche, Unermeßliche schien hier an bas Endliche zu grenzen, und wer mit zurückgebogenem Haupte aufschante zu den Spigen der Säulen und der unersreichbaren Höhe der Decken, der fühlte die gesunde Sehkraft erlahmen, bevor es ihm gelungen war, auch nur einen armen Bruchtheil der wimmelnden Gebilde und Zeichen da oben zu erfassen oder gar zu begreifen.

Und bennoch konnte hier, wo sich griechische Schönheit mit der Pracht und Großartigkeit des Morgenlandes vermählte, auch das Kleinste jede Prüfung bestehen; denn da war keine architektonische Form, kein Werk des Bilbhauers, Malers, Erzgießers, Mosaicisten oder Webers, welches nicht den Stempel gediegenen Werthes und hoher Bollendung getragen hätte.

Der braunrothe, gesprenkelte Porphyr, ber weiße, grüne, gelbe und rothe Marmor, welcher hier zur Berswendung gekommen, war ber schönste und reinste, welchen

Griechenhände jemals bearbeitet hatten. Jebe von den tausend Stulpturen, die hier Aufnahme gefunden, war das Meisterwerk eines großen Künstlers, und wer sich liebevoll der Betrachtung der Mosaiken auf den blendend glatten Fußböden hingab oder wer die ornamentirten Städe, welche die Hautreliefs umrahmten und die Wände in Felder zerlegten, eingehend prüfte, der wurde von Entzücken und Bewunderung ergriffen über den Schönsheitszauber, die Zierlichkeit und die Ideenfülle, welche auch diesen kleinen Werken Größe, Reiz und Bedeutung verlieh.

Hunderte von Göfen, Salen, Gangen und Kammern schlossen sich an diese gewaltigen, bem Kultus gewidmeten Hallen ober breiteten sich in verschiedenen Stodwerken unter benselben aus.

Da gab es lange Zimmerreihen mit mehr als hundert= taufend Bücherrollen, die berühmte Bibliothet bes Serabeums, mit welcher Lefezimmer und Schreibftuben berbunben maren; ba lagen Speife-, Aufenthalts- und Bersammlungszimmer für bie Leiter bes Tempels, für Lehrenbe und Schüler, ba brang icharfer Duft aus ben Laboratorien und Speifegeruch aus ben Rüchen und Bäckereien. In bem festen Gemäuer bes Unterbaus lagen bie verlaffenen Zellen der Buger und die Wohnungen ber nieberen Beamten und Sklaven bes Tempels, welche nach Sunderten gablten: in ben unterirbischen Räumen öffnete fich bie geheimnisvolle Welt ber für bie Ginführung in die Minsterien und die Übung berselben beftimmten Salc, Grotten, Gange und Schlunde, und auf bem Dache bes Heiligthums waren Observatorien er= richtet und erhob fich noch heute die große Sternwarte, auf ber ein Eratosthenes und Claubius Btolemaus thätig

gewesen. Astronomen, Sternbeuter, Stundenschauer und Magier verbrachten bort die Rächte, und tief unter ihnen in den Hösen des Tempels, um welche sich Ställe und Magazine reihten, floß das Blut der Opferthiere und wurden die Eingeweide der geschlachteten Kinder und Schase geprüft.

Ja, die Wohnung des Serapis war eine Welt im Meinen, und die Jahrhunderte hatten sie überreich auszgestattet mit Schönheit und den edelsten Gaben der Kunst und des Wissens. Magie und Zauberei umwoben sie mit geheimnisvollem mystischem Reiz, und die Philosophie hatte tiese und mannigsaltige Spekulationen an das Wesen des Serapis geknüpft. Gewiß, dies Heiligthum war das Herz des hellenischen Lebens in der Stadt Alexander's! Was Wunder, wenn die Heiden wähnten, beim Sturze des Serapis und seiner Behausung werde die Erde, müsse die Welt mit in den Abgrund versinken.

Bange klopfenben Herzens waren fie in bas Serapeum geströmt, gewärtig, mit ihrem Gotte zu Grunde zu gehen, und boch boll bes enthusiastischen Berlangens, seinen Fall zu verhindern.

Welch wunderliches Gemisch von Männern und Weibern hatte sich heute in den geweihten Räumen zufammengefunden!

Ernste Gelehrte: Philosophen, Grammatiker, Mathematiker, Naturkundige, Arzte hielten sich zu Olympius und folgten ihm schweigend. Rhetoren mit glatten Gessichtern, Magier und Zauberer, beren lange Bärte über Talare mit wunderlichen Figuren stossen, die studirende Jugend, gekleidet wie ihre geistigen Ahnherren in den Blütetagen Athens, Männer jeden Alters, welche sich

Künstler nannten und boch nur noch nachzuahmen versstanden, was größere Zeiten geschaffen, Unglückliche, welche in dieser Epoche der Bernichtung des Schönen Niemanden fanden, der sie aufgerusen hätte, ihr Können zu bewähren und ihr höheres Streben in die That umzusehen. Schauspieler aus den herabgekommenen Theatern, drodlose Histrionen, deren Bühnen Kaiser und Bischof geschlossen, Sänger und Flötenbläser, hungernde Priester und Tempelbiener, die man aus heidnischen Heisigthümern getrieben, Advokaten, Schreiber, Schissführer, Handwerker und dazu wenige Kaussente; benn das Christenthum hatte aufgehört, die Religion der Armen zu sein, und die Besitzenden schossen sich an den von der Obrigkeit begünstigten Glauben.

Einem ber Studitenden war seine fröhliche Genossin gefolgt, und sogleich begaben sich Andere durch den gesheimen Gang in die Stadt zurück und kehrten mit ihren Liebchen und deren Freundinnen wieder. So mischte sich denn unter die Männer eine große Zahl von beskränzten und aufgeputzten Dirnen, aus den Tempeln gestoßenen Hierodulen\*) und Priesterinnen von besserem Ruse, welche treu an den alten Göttern hiengen oder der Magie ergeben waren.

Von biesen Weibern stach eine hohe und würdige Matrone in schwarzen Trauergewändern auffallend ab. Es war Berenice, die Mutter des jungen Heiben, der auf dem Präsetturplate niedergeritten und verwundet worden war, und dem der alte Eusebius die Augen zugedrückt hatte. Sie war in das Serapeum gekommen, um ihren Sohn rächen zu helfen und mit den Göttern, für die er sein junges Leben gelassen, zu Grunde zu

<sup>\*)</sup> Tempeldienerinnen.

gehen. Das wilbe Treiben um fie her that ihr weh, und ganz in sich versunken und tief verschleiert behauptete sie ftundenlang ihren Blatz zu Füßen des ehernen Bilbes ber lohnenden und strafenden Gerechtigkeit\*) und schaute schweigend zu Boden.

Olympius hatte bem ergrauten Legaten Memnon, einem erfahrenen Heerführer, welcher im Kampfe gegen die Gothen den linken Arm verloren, den Oberbefehl über die waffenfähigen Männer anvertraut, und war bald besmüht, das kleine, zusammengewürfelte Heer zum Gehorsam gegen den Beteranen zu bewegen, bald hatte er Streit zu schlichten, das wirre Durcheinander zu lösen und Aussichreitungen entgegenzutreten, bald wieder Anordnungen zu treffen, welche sich auf die Verpflegung der Seinen und das große Opfer bezogen, bei dem er die Getreuen bes Serapis vereinigen wollte.

Karnis hielt sich in seiner Nähe und leistete ihm hülfreiche Hand, wo er konnte; Orpheus war mit anderen jungen Männern auf das Dach kommandirt worden und lockerte dort im Brande der Sonne auf heißen Kupfersplatten und neben der glutausstrahlenden Kuppel die Quadern und Säulen, welche man morgen auf die Ansgreifer zu schleubern gedachte.

Frau Herse psiegte die Wunden und Kranken, benn einige Wenige, welche sich bei der Bersperrung der Zugänge des Heiligthums kühn vorgewagt hatten, waren von Pfeilen und Lanzen der eigentlich unthätigen Truppen erreicht worden, und eine weit größere Zahl von heidnischen Jüngslingen hatte bei der Arbeit auf dem Dache der Sonnenstich oder ein ähnlicher Unfall getroffen.

<sup>\*)</sup> Rach ägyptischer Auffassung. Ebers, Serapis.

In den weiten Hallen bes Tempels blieb es fühler als in den glühenden Straßen der Stadt, und die Stunden vergingen den Belagerten schnell.

Biele von ihnen hatten bie Sanbe au regen ober Bache zu halten, Andere tauschten Meinungen aus, ftritten fich ober ergiengen fich in Bermuthungen über bas, mas ba tommen follte und mußte. Biele fauerten, bon Angit ober frommer Scheu ergriffen, am Boben, beteten, murmelten Beschwörungen und weinten. Magier und Sternfeber hatten fich mit ihren Anhängern in Nebenfäle qurückgezogen und hielten Tafeln aufammen, um zu rechnen. au beuten, nach neuen Formeln au suchen und fie gegen Anfechtungen zu vertheibigen. 3wischen ihnen und ber Bibliothet herrichte ein ununterbrochenes Sinundher, und bie Tische waren bebeckt mit Rollen und Tafeln, welche alte Borausfagungen, Horostope und wirksame Beschwörungen enthielten. Boten auf Boten, welche gur Rube mahnen follten, manberten von ihnen in die großen Sallen, wo hunderte von Jünglingen mit ihren Mädchen unter Rüssen und Toben bei gellenden Floten und hellem Lautenflang tangten, in die Sande flatschten und Tambourins schüttelten, um frohlich auszunüten, was ihnen noch an Stunden vergönnt war, bevor es ben Sprung in bas Nichts ober bie ungewissen Schatten bes Tobes zu thun galt.

So gieng die Sonne dem Untergange entgegen, und nun durchklirrte, gellte und tonte, die Luft erschütternb, ber betäubende Schall von machtvoll geschlagenen ehernen Scheiben die weiten Hallen des Tempels.

Wie brandende Wogen eines klingenden Meeres prallten die Wellen des gewaltigen Wetalltones von den harten Wänden des Heiligthums zurück und durchzitterten und durchsausten alle Räume bes Riesenbaues, von der höchsten Kammer auf der Warte des Sternsehers bis in die tiefste Kellerhöhle, und riesen Alles zusammen, was den Weg in das Haus des Serapis gesunden.

Die heiligen Räume füllten sich, aus ber Rotunde brängte sich ber wachsende Strom in die Borhalle, und balb war auch das Hypostyl mit dem verhüllten Bilde des Gottes übervoll von Männern und Weibern.

Ohne Unterschied des Standes und Geschlechtes, ohne Rücksicht auf die üblichen Formen und die höheren und niederen Weihen, welche ein Jeder empfangen, drängten sich die Serapisdiener heute der ehrwürdigen Nische entzgegen, bis eine Kette, welche Neoforen\*) in gemessener Entzfernung von dem unnahbaren Halbrund ausgespannt hatten, ihnen Halt gebot. Ropf an Kopf harrte die Gemeinde des Götterkönigs in athemlosem Schweigen in dem Schiff des Hypostyls und in den Säulengängen zur Seite der kommenden Dinge.

Balb ließ fich bumpfer Mannergefang vernehmen.

Er dauerte nur wenige Minuten; dann aber brauf'te, von Flöten, Chmbeln, Lauten und Paufenschlägen bcgleitet, die Begrüßung des Gottes durch den weiten Raum seines Tempels.

Karnis hatte sich mit seinem Weibe und Sohne zusammengefunden, und alle Drei hielten einander bei den Händen und stimmten begeistert in das Herz und Sinn fortreißende Jubellied ein, und mit ihnen der Kaufherr Porphyrius, welchen der Zufall in ihre Nähe geführt hatte, und die Tausende rings um sie her.

<sup>\*)</sup> Tempeldiener.

Ein Jeber hatte Angen und Sanbe erhoben und schaute fieberhaft gespannt auf ben Borhang.

Tiefe Dämmerung verhüllte die Bilber und Zeichen auf dem gewaltigen Teppich; aber jett, jett kam Leben in die starren Falten, jett regten sie sich, jett begannen sie zu rinnen wie Ströme, Bäche, Wasseradern, die nach langer Hemmung in Fluß gerathen, jett senkte sich der Borhang, und jett, jett stürzte er plötlich und so schnell, daß der Blick ihm kaum zu folgen vermochte, in sich zussammen. Und nun scholl von tausend Lippen, wie aus einem Munde, ein Ruf der Bewunderung, des Staumens, des Entzückens, denn Serapis hatte sich den Seinen gezeigt.

Würbevoll thronte die reife Männergestalt des Gottes auf dem goldenen Königssitze, der mit Edelsteinen über und über besetzt war. Sinnend und ernst schaute sein schönes und gutes Antlitz den Andächtigen entgegen. Das reiche Lodenhaar, welches seine weise Stirne umrahmte, und der Kalathos,\*) welcher auf seinem Scheitel ruhte, waren von gediegenem Golde. Zu seinen Füßen lag der Cerberus und recte die drohenden Drillinge, seine Köpse, aus denen Audinenaugen blitzten, weit hinaus in die Lust. Bon Gold und Elsenbein war der edle Leib des Gottes— ein Musterbild ruhender Kraft — und das Gewand gebildet.

Tabellos harmonisch, vollendet schön im Ganzen wie im kleinsten seiner Theile, war dieses Abbild übermenschslicher Macht und göttlicher Hoheit. Wenn dieser Fürst sich von seinem Site erhob, so mußte die Erde wanken und der Himmel erzittern.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Ralathos ober Modius, bas Getreidemaß auf bem Saupte bes Serapis.

Bor solchem Könige beugte sich auch ber Starke mit Freuden, in so erhabener Schönheit prangte kein sterbelicher Mann. Dieser Weltenherrscher triumphirte gegen jeben Gegner, auch gegen ben Tob, bas Ungeheuer, welches sich in ohnmächtiger Wuth zu seinen Füßen krümmte.

Mit stodendem Athem, von frommem Schauber ergriffen, entzückt und bennoch stumm vor andächtiger Scheu, schauten die Tausende zu den vom Dämmerlicht umflorten Bundersormen ihres Gottes empor, und nun — o Augensblick ohnegleichen! — nun brach ein Abgesandter der sinkenden Sonne, ein heller Lichtstrahl durch die mit goldenen Sternen besäte blaue Wölbung der Nische und streiste, als wolle er den Mund seines Gebieters und Baters küssen, die Lippen des Gottes.

Da rang sich ein Jubelruf wie bröhnender Donner und das Schmettern der Brandung an harte Risse aus der Brust der versammelten Menge so übermächtig hervor, daß die Standbilder und ehernen Altäre in der weiten Halle erbebten, die Vorhänge schwankten, das Opfergeräth klirrte, die hangenden Lampen und Kronleuchter in Schwingungen geriethen und sein Wiederhall wie Ströme im Überschwang der reißenden Hochstut an das Gemäuer prallte und, in hundert Flüsse zerrissen, von Säule zu Säule wogte.

Noch war ber große Sonnenball seines Meisters gewärtig, noch thronte Serapis in ungebrochener Allmacht, noch gebrach ihm nicht das Bermögen, sich selbst, seine Welt und die Seinen zu schützen!

Da brach mit bem Untergang des Tagesgestirns nächtiges Dunkel schnell in den Tempel, und plöglich zudte es in der Wölbung über dem Gotte hin und her. bie Sterne regten sich, von unsichtbaren Händen geschoben, und aus vielen Hunderten von fünfstrahligen Luken leuchsteten bunte Flammen in prächtigem Glanz. Bon hellem, magischem Licht umflossen zeigte der Gott sich noch einsmal den Seinen, und nun erst in seiner vollen, edlen, einzigen Schönheit.

Wiederum erbröhnte der Tempel vom Jubelgeschrei ber begeisterten Heiben, und nun erschien Olympius im wallenden Gewand, mit den Binden und dem Schmucke des Oberpriesters auf dem Fußgestelle des Götterbildes, goß vor dem Himmlischen aus goldener Schale ein Trankpopfer aus, räucherte mit köstlichem Weihrauch, forderte in glühender Rede die Getreuen des Serapis auf, für den Gott zu kämpfen und zu siegen, oder, müßte es sein, sür ihn und mit ihm zu Grunde zu gehen. Dann sprach er mit weithin schallender Stimme ein brünstiges Gebet, das aus tiesem Herzensgrunde kam und den Weg fand in die Herzen ber Seinen.

Nun hob sich unter feierlichem Chorgesang wieber Borhang, und während die Tausenbe seinem Auffteigen in stiller Andacht folgten, giengen Tempelbiener in den Hallen umher und entzündeten die Lampen an den Decken und Wänden und Säulen.

Karnis hatte die Hände aus benen der Seinen gelösi't, denn er brauchte sie, um die Thränen zu trocknen, welche ihm in dieser großen Weihestunde über die alten Wangen gestossen waren; sein Sohn hielt die Mutter umfangen, und Porphyrius, welcher sich mit befreundeten Gelehrten zusammengefunden, nickte den Sängern verständnisvoll zu.

## Mennzehntes Rapitel.

ine Stunde nach Sonnenuntergang waren die Stiersopfer im großen Hofe des Serapeums beendet. Der Gott, verfündeten die Moschosphragisten,\*) habe sie gnädig angenommen — die Eingeweideschau sei günstiger ausgefallen als gestern.

Das Fleisch ber geschlachteten Kinder wanderte sogleich in die Küchen, und wenn der Bratenbuft, welcher aus denselben aufstieg, dem Serapis so genehm war wie seinen Berehrern, so durften dieselben auf einen auten Ausgang ihres Widerstandes rechnen.

In den oberen Tempelräumen verbreitete sich unter ben Belagerten bald eine glückliche Stimmung; denn Olympius hatte sie aus den Weinspeichern des Heiligthums reichlich mit Rebensaft beschenkt, und in Folge des schönen Verlaufes der Begrüßung des Serapis und der Opfer war neue Zubersicht und festliche Freude über sie gekommen.

Es galt, weil es an Lagerstätten fehlte, bie Nacht



<sup>\*)</sup> Opferpriefter, benen die Schau des Eingeweides der geschlachteten Thiere oblag.

zum Tage zu machen, und da das Leben der meisten unter ihnen auf den Genuß des Augenblicks gestellt war und ihnen das Neue und Absonderliche immer reizvoll erschien, schmaus'ten und zechten sie dalb in übermüthiger Laune.

Polster, auf benen sie zu speisen und zu trinken gewohnt waren, gab es nicht, und so griff man nun zu bem wunderlichsten Geräth und verwandelte es aus dem Stegreif in Size. Wo es an Bechern fehlte, ließ man die Krüge kreisen oder Opferschalen und ähnliches Geschirr von Mund zu Mund gehen. Manches Jünglingshaupt ruhte im Schooße der Liebsten, manches Mädchen lehnte sich an den Küden eines Alten, und da es an Blumen sehlte, wurden Boten ausgeschickt, um Blüten, Zweige und Ranken aus der Stadt zu holen.

Solche waren leicht zu beschaffen, und bie Zurudkehrenden brachten die Kunde mit, daß das Wettfahren niorgen abgehalten werde.

Diese Nachricht war für Viele von großer Bebeutung, und als Nikarch, bes reichen Hippokleides Sohn, und der Teppichweber Zenodot, dessen Biergespann schon früher einmal gesiegt hatte und mit dem er auch diesmal den Kranz zu erringen hosste, sich rasch entfernten, um in den Ställen die nöthigen Anordnungen zu treffen, folgte ihnen der schöne Agitator\*) Hippias, welcher die Rosse Krausherren in der Arena zu lenken gewohnt war. Diese Drei zogen Pferdeliebhaber, Freunde der Rosselenker, Blumenhändler, Platvermiether, kurz Viele, welche sich im Hippodrom besondern Gewinn oder Genuß versprachen,

<sup>\*)</sup> Roffelenker beim Wettfahren.

nach sich. Jeber Einzelne meinte, auf ihn allein komm' es nicht an, und ba ber Gott günstig gestimmt sei, werbe er sein Heiligthum schon selbst bis nach bem Rennen zu vertheibigen wissen. Dann wollten sie zurückehren, um mit ben Anderen zu siegen ober zu sterben.

Manche bachten auch an Weib und Kind und bas gute Bett zu Hause, und so lichteten sich die Reihen ber Schmausenben. Dennoch blieb weitaus die größere Hälfte ber Zusammengeströmten, mehr als breitausend Männer und Weiber, zurud.

Diese bemächtigten sich fröhlich ber halb geleerten Weinkrüge ihrer entwischten Genossen; man sorgte für luftige Musik, und man zechte, jubelte und tanzte, mit bunten Kränzen um Haupt und Schultern, bes Gottes voll, in die Nacht hinein.

Das frohe Gelage warb balb zur tobenben Orgie, und lautes Evoerufen und zügelloses Gebrüll störte wiesberum die Magier, welche sich von Neuem rechnend, lesend und streitend in ihre Tafeln und Schriftrollen versenkt hatten.

Die Mutter bes erschlagenen Jünglings hocke auch jett noch unter bem Bilbe ber Gerechtigkeit und ließ sich gebuldig das Herz von dem Jubel der trunkenen Zecher zerschneiben. Jedes Gelächter, jeder Ausbruch der tollen Laune da drüben that ihr namenlos weh, und es würde ihr doch lieblich geklungen haben, wenn zu diesen tausend Stimmen nur noch eine einzige gekommen wäre.

Als Olympius hoch erhobenen Hauptes, immer noch im reichen Ornat seines Amtes, an ber Spize anderer Priester die Tempelhallen durchschritt, bemerkte er auch sie, die er als stolze, glückliche Mutter gekannt hatte, und bat sie, ihm zu ben Freunden zu folgen, welche er an seine Tafel geladen; ihr aber graute vor dem geselligen Beisammensein mit Menschen, welche sie kannte, und sie behauptete weiter ihren Blat unter dem Bilde der Göttin.

Wo ber Oberpriester sich zeigte, wurde er mit Begeisterung begrüßt. Frisch und heiter rief er den Zechenden ein "Freut euch!" zu, ermunterte sie mit klugen, zündenden Worten und erinnerte sie an den Pharao Mykerinus. Dem war ein Orakel geworden, daß er nur noch sechs Jahre zu leben habe, und darauf hatte er, um diese Voraussagung Lügen zu strasen, die Nächte durchsschwärmt und aus sechs ihm bewilligten Jahren ein ganzes Duzend gemacht. "Thut es ihm nach!" rief er und hob den Becher, "ja, drängt in die wenigen uns bewilligten Stunden den Genuß eines Jahres zusammen! Aus jedem Pokal, den ihr an die Lippen führt, spendet, wie ich es hier thue, dem Gotte!"

Unbändiges Jubelgeschrei folgte diesem heitern Aufsruf, die Flöten und Chmbeln sielen laut und ungerusen ein, kupferne Beden klirrten hell aufeinander und manche kleine Faust schlug auf das Tambourin, daß das Kalbssell erdröhnte und die Glödchen am Reisen fröhlich ersklangen.

Olympius bankte und schritt grußend burch bie Gruppen ber Seinen.

So hoch hatte bas Herz ihm selten geschlagen. Bielleicht war sein Enbe nicht fern, aber seiner würdig follte es werben!

Er wußte, wie die Sonnenstrahlen gelenkt worden waren, die den Mund des Serapis geküßt hatten. Seit Jahrhunderten wurde dies überraschende Schauspiel und bie plöhliche Beleuchtung ber Wölbung zu Häupten bes Gottes bei hohen Festen gerade so in Szene geseht\*) wie es heute geschehen war; aber das waren nur Reizmittel für die Wenge, beren träger Geist auf die Wunderkraft des Gottes gestoßen werden mußte, welche der Auserwählte überall in dem magischen Zusammenwirken aller Kräfte und Erscheinungen in der Natur und im Menschenzleben erkannte. Was ihn betraf, so glaubte er sest an die Macht des Serapis und die Voraussagungen und Bezrechnungen, aus denen hervorging, daß sein Sturz den Rücksall der geordneten Welt in das Chaos nach sich ziehen werde.

Viele Winde durchwehten die Welt und alle trieben das Lebensschiff in den Abgrund; ob heute oder morgen, was that es? Das nahende Ende aller Dinge schreckte Olympius nicht. Nur Eins erfüllte scine Eitelkeit mit Bebauern: es sollte keine Folgegeschlechter geben, um den Ruhm seines helbenhaften Streites und Unterganges für die Sache der Götter zu seiern!

Aber noch war nicht Alles verloren, und seine sonnige Natur sah im Abenbglühen bes sinkenden Tages den Borglanz und das Frühroth eines kommenden Morgens. Erschien die erwartete Hülfe, siegte hier in Alexandria die gute Sache und vollzog sich die Erhebung der gesammten heidnischen Griechenwelt, dann hatten ihn Bater und Mutter mit Recht Olympius genannt, dann tauschte er mit keinem der olympischen Götter, dann sollte der Ruhm seines Namens, dauerhafter als Erz und Marmor,



<sup>\*)</sup> Diese Beranftaltung ber Serapispriefter wird von Rufinus erwähnt.

mit Sonnenglang fortleuchten, so lange ein griechisches Berg bie alten Götter ehrte und bas Baterland liebte!

Diese Nacht — vielleicht seine lette — sie follte eine eble, eine köstliche Festnacht werden, und so hatte er benn seine Freunde und Gesinnungsgenossen, die Führer bes geistigen Lebens in Alexandria, zu einem Symposion im Sinne der großen Weisen und Lebenskünstler des alten Athen in den Bersammlungsraum der Serapisspriester geladen.

Wie fah es barin fo gang anbers aus als im Sigungszimmer bes bifchöflichen Hauses!

Die Christen tagten, von nadten Wänden umgeben, auf hölzernen Sesseln um einen armseligen Tisch; bas weite Gemach, in welches Olympius seine Freunde ge-laben, war ein prächtiger, an Kunstschätzen reicher, mit kostbarem Getäfel, getriebenem Erz und Purpurstoffen geschmüdter Königssaal.

Schwellenbe Polfter, auf benen Löwens und Panthersfelle lagen, luben zur Ruhe, und als ber viel gefeierte Mann nach seinem Gang burch ben Tempel sich zu seinen Gäften gesellte, waren alle Lager bicht besetzt.

Hellabius, ber berühmte Grammatiker und Oberpriefter bes Zeus, lag zu seiner Rechten, Porphyrius, ber Wohlthäter bes Serapeums, zu seiner Linken; auch Karnis hatte Plat unter ben Gästen seines alten Freundes gefunden, und wie genoß er ben edlen Rebensaft, welcher hier kreiste, wie das kluge und lebhafte Gespräch, dessen er so lange entbehrt hatte!

Olympius war einstimmig zum Symposiarchen erwählt worden und hatte seine Gaste aufgerufen, sich zunächst mit ber alten Frage nach bem höchsten Gute zu beschäftigen.

Sie Alle, sagte er, stünden gleichsam auf der Schwelle, und wie Wanderer, welche ein altes, liebes Heim verslassen, um sich ein neues, ungewisses in der Ferne zu suchen, sich noch einmal fragen, was denn von Allem, was sie im Schutz der alten Penaten genossen, das Beste und Dankenswertheste gewesen, so zieme es ihnen, in dieser Stunde sich das zu vergegenwärtigen, was das höchste Gut ihres Daseins auf Erden gewesen. Sie stünden ja vielleicht am Borabend eines herrsichen Sieges, vielsleicht aber auch auf der Brücke, welche das User des Lebens mit dem Nachen des Charon verbindet.

Dieser Stoff war einem Jeben geläusig, und im Ru hatte sich ein feuriger Gedankenaustausch entsponnen. Blumenreicher, prunkender wurde hier sicher geredet als im alten Athen, aber das Gespräch führte nicht zur Vertiefung und helleren Beleuchtung der alten Frage. Die Streitenden brachten nur vor, was früher über das höchste Gut gedacht und gesagt worden war, und als Helladius aufforderte, sich zunächst über die Natur des menschlichen Wesens Klarheit zu schaffen, kam es zu einer glänzenden Klopssechterei über die Frage: ob der Wensch das beste oder schlechteste sei unter den lebenden Geschöpfen?

Dabei gab es viel von dem mhstischen Zusammenshang der Geisters und Körperwelt zu hören, und versblüffend wirkte die Einbildungskraft, mit der diese wunsderlichen Denker alle Staffeln des Stusenbaus, welcher den unfaßbaren, in sich selbst ruhenden Einen mit der göttlichen Erscheinungsform "Mensch" verband, mit Däsmonen und Geistern bevölkert hatten.

Man begriff hier, daß mancher Alexandriner fich scheute, einen Stein zu werfen, weil er einen ber guten

Damonen, Lichts ober Schutgeister, von benen bie Luft erfüllt war, zu treffen fürchtete.

Je unklarer die Vorstellungen waren, desto siczreicher verdrängten Bild und Metapher das einsache Wort,
und doch freuten sich die Streitenden an dem Glanz ihrer Rede und der Fülle ihrer Ideen. Sie meinten das übersinnliche mit Geist und Sinnen ergriffen zu haben und in ihren müßigen Spekulationen weit über die Alten hinausgekommen zu sein.

Karnis schwelgte in Entzüden, und Porphyrius wünschte sich Gorgo an seine Seite und hätte, wie alle Bäter, bas, was er als hohe Geistesfreube empfand, seinem Ninbe lieber noch als sich selbst zu genießen vergönnt.

In seinem Hause sah es inbessen schwül und besklommen aus. Eros ber furchtbaren Hise war die alte Damia nicht aus ber Thurmstube auf dem Dache -geskommen, wo an Schriften und Instrumenten Alles verseint war, bessen der Astrolog und Magier bedurfte.

Ein Priester bes Saturn, welcher sich als Meister in diesen Dingen einen Namen erworben und ihr schon seit Jahren beistand, wenn sie die Geheimwissenschaft auf besondere Fälle anzuwenden wünschte, war ihr auch heute zur Hand. Er reichte ihr die astrologischen Taseln, zog Kreise und Ellipsen, zeichnete Dreiecke und andere Figuren nach ihrer Vorschrift, nannte ihr die mystische Bedeutung der Jahlen und Buchstaben, die ihrem alternden Gedächtnisse bisweilen entsielen, rechnete für sie, machte die Probe auf ihre und die eigenen Resultate, und las ihr die Beschwörungen vor, welche sie im gegebenen Fall für wirksam erachtete. Oft wies er ihr

auch neue Wege und schlug neue Formeln bor, welche jum Biele fuhren konnten.

Sie hatte ber Borschrift gemäß von früh an gefastet und wurde bei ber wachsenden hitze des Tages oft mitten während der Arbeit vom Schlaf übermannt. Wenn sie bann aufsuhr und ihr Gehülfe unterdessen zu Endschlüssen gelangt war, welche ihren Boraussetzungen widersprachen, ließ sie ihn hart an und nöthigte ihn, die vollendete Rechnung neu zu beginnen.

Sorgo stieg häufig zu ihr hinauf, aber obgleich sie ihr mit eigener Hand Erfrischungen brachte und barbot, konnte sie die Greisin nicht bewegen, auch nur die Lippen mit Fruchtsaft zu negen; benn ein Bruch des vorgeschriebenen Fastens hätte den Erfolg ihrer Arbeit in Frage gestellt.

Während sie zu schlafen schien, raucherte bas Mabchen in ber Warte mit fraftigen Effenzen, goß ber Großmutter solche auf ben Beplos, trodnete ihr sorglich bie perlenbe Stirn und wehte ihr mit bem Fächer Kühlung zu.

Die Greisin ließ bas Alles geschehen, und obgleich sie nur die ermüdeten Augen geschlossen hatte, gab sie sich bas Ansehen zu schlummern, um sich an der trenen Sorgfalt ihres Lieblings zu weiden.

Gegen Mittag schickte sie ben Magier fort, um sich burch einen kurzen Schlummer zu stärken, und nachbem sie erwacht war, raffte sie sich zusammen und blieb ernst und aufmerksam bei ber Arbeit.

Als sie zum Abschluß gelangt war, wußte sie, baß nichts bas furchtbare Verhängniß, welches bie alten Orakel voraussagten, abzuwenden vermöge.

Der Fall bes Serapis und bas Ende ber Welt ftand sicher bevor.

Der Magier verhülte bas Haupt, als er mit ihr übersah, wie sie zu biesem Ergebniß gekommen, und stöhnte in unverfälschtem Entsetzen; sie aber entließ ihn mit Gleichmuth, reichte ihm den Beutel, den sie am Morgen neu gefüllt hatte, und sagte mit bitterem Lächeln: "Für die Stunden zwischen jest und dem Ende."

Dann — bie Sonne hatte bie Mittagshöhe längst überschritten — lehnte sie sich ermattet zurück und befahl Gorgo, sie von Niemandem stören zu lassen, und erst zu ihr zurückzukehren, wenn sie sie ruse.

Sobalb sie allein war, schaute sie lange in einen glänzenden Spiegel, murmelte babei die sieben Bokale unablässig vor sich hin und blickte dann gespannt in die Höhe.

Dies seltsame Thun sollte zu einem bestimmten Ziele führen. Es bezweckte, sie ganz absterben zu lassen ber Sinnenwelt, sie blind und taub und fühllos zu machen für alles Körperliche, das mit seiner besteckenden Last ihr geistiges, göttliches Theil von dem himmlischen Urquell trennte, dem es entstammte.

Ihre Seele sollte, abgelöf't von ihrer irdischen Gulle, ben Gott schauen, bem fie entstammte.

Nach langem Fasten und Ringen war sie schon mehrmals beinahe zu biesem Ziele gelangt und hatte niemals die trunkene Wonne jener Stunden vergessen, in benen es ihr gewesen, als schwebe sie in wogenden, unbeschreiblich herrlichen Lichtern leicht wie eine Wolke durch den unermeßlichen Raum.

Die Mattigkeit, welche fie schon lange empfand, kam ihrem Borhaben zu Statten, benn balb befiel fie ein leises Zittern, kalter Schweiß brang aus ihren Poren,

ihre Glieber schienen sich zu lösen, sie sah und hörte nichts mehr, es war ihr, als schöpfe nicht die Lunge allein, sondern jeder Theil ihres Körpers kühlenden Athem, und vor ihren Augen hoden sich schwankende Lichtreise in Roth und sattem Beilchenblau durcheinsander. Empfiengen sie ihren selltsamen Glanz durch das ewige Licht, das sie suchet? Hod sie nicht schon eine geheimnisvolle Kraft auswärts, dem höchsten Ziel entgegen? Hatte sich die Seele losgemacht von den Fesseln des Körpers? War sie schon mit der Gottheit Eins geworden? Hatte das Suchen Gottes mit dem Gottsein geendet?

Nein! Denn die Arme, welche sie wie zum Fluge ausgebreitet hatte, sanken jetzt nieder, und Alles war vergebens gewesen! Ein leiser Schnerz in den alten Füßen hatte sie wieder zurückgeworsen in die elende Sinnenwelt, über die sieh hinauszuheben versuchte.

Wieder und wieder griff sie nach dem Spiegel, schaute hinein und starrte dann aufwärts, aber so oft die Empfindung des Körperlichen auf wenige Minuten aufhörte sich fühlbar zu machen und die befreite Seele ihre Schwingen fessellos zu regen begann, kam ein Geräusch, ein zuckender Muskel, eine Mücke, die ihr die Hand berührte, ein Schweißtropfen, welcher von der Stirne den Weg auf die Wange suchte, den Sinnen zu Hülfe, ihr Recht zu behaupten.

Wie war es boch so schwer, sich loszumachen vom Staube!

Der Künftler, welcher von bem Marmorblock das Überflüssige fortmeißelt, um zu dem Götterbilb zu geslangen, war ihr Vorbild, aber das Überflüssige ließ sich Chers. Seravis.

leichter von bem Stein beseitigen, als von ber mit bem Körperlichen so eng zusammengewachsenen Seele.

Und boch hörte ste nicht auf, zäh nach dem Ziele zu ringen, das Andere vor ihr erreicht hatten, aber es kam ihr nicht näher, ja, es wich in immer weitere Ferne zurud, denn zwischen sie und das, was sie erstrebte, brängte sich eine Reihe von Erinnerungsbildern und selfsamen Gesichtern, welche sie nicht zu bannen vermochte. Der Meißel glitt aus, wurde abgelenkt, verlor seine Schärfe, bevor das Götterbild aus dem Stein hervortrat.

Eine Sinnestäuschung nach ber anbern brängte sich ihr auf. Zuerst sah sie ihre Gorgo, ben Abgott ihres alten Herzens. Sie lag schön und bleich auf einer schäumensben Woge, die sie auf ihrem feuchten Rücken emporschwang und sie dann in den gähnenden Abgrund schleuberte, der sich unter ihr aufthat.

Auch fie, bie Junge, kaum Erblühte, war bem alls gemeinen Untergang erlesen, auch fie sollte gebrochen werben von berselben furchtbaren Hand, welche sich untersfieng, ben höchsten ber Götter zu fturzen.

Unbezähmbarer Haß trieb sie weit fort von dem Ziele, das sie suchte, und nun änderte sich das Wahnsbild, und sie sah eine wild durcheinander flatternde Schaar von kohlschwarzen Raben in unerreichbarer Höhe stille Kreise im Nebel ziehen; aber plöglich verschwanden sie, und nun trat aus dem grauen Dunst das Gradmonument der verstorbenen Gattin des Porphyrius, der Mutter Gorgo's, deutlich hervor.

Wie oft war sie ihm mit Rührung genaht, aber jest wollte sie es nicht sehen, jest nicht, und es ließ sich auch bannen; boch an seine Stelle trat das Bilb ber lieblichen Frau ihres Sohnes, die in dem köftlichen Grabmale ruhte, und gegen dieses Gesicht anzukämpsen gebrach es ihr an Willen und Kraft. Und bennoch zeigte es ihr die Berstorbene auf dem verhängnisvollen letten Gange ihres Lebens.

Ein feierlicher Aufzug schritt aus bem hohen Thore ihres Hauses festlich geschmückt auf die Straße, an seiner Spike Flötenbläser und singende Mädchen, dann ein weißer Stier mit einem glutrothen Kranz von Granatblumen, den Blüten des Baumes, welcher mit seinen ternreichen Üpfeln ein Symbol der Fruchtbarkeit war, am mächtigen Halse. Seine Hörner waren vergoldet und neben ihm wandelten Sklaven mit weißen Körben voll Brod und Kuchen und Blumen in duntem Gehäuf. Andere mit lichtblauen Käsigen, in denen Gänse und Tauben hocken, folgten ihnen nach. Das Kind, das Gebäck, die Blumen und die Vögel waren bestimmt, in das Heiligthum der Eileithia gebracht zu werden als Opfer für die freundliche Göttin, welche den Wöchenerinnen beistand.

Hinter bem Stiere schritt Gorgo's Mutter bahin, schön befränzt und mit dem unbeholfenen, zagenden Stolz ber hoffenden Frauen. Wie schamhaft und fromm sie das Auge senkte! Sie mochte der kommenden schweren Stunde gedenken und mit stillem Gebet das Opfer besaleiten.

Ihr folgte Damia selbst mit Freundinnen des Hauses, Mienten, deren Frauen und ihren eigenen dienenden Weibern. Alle trugen Granatäpfel in der Rechten, und mit der Linken hielten sie die bunte Blumenguirlande, welche sie frei und freundlich verband.

So gelangten sie bis an die Werft bes Clemens; bort aber kamen ihnen wilbe Mönche aus den nitrischen Klöstern entgegen, und als sie das Opfer sahen, schalten sie saut und schmähten die Heiben. Die Sklaven wiesen sie unwillig zurück. Da stürzten sich die hohlwangigen Schaffellträger mit Geißelhieben auf das unschuldige Schlachtthier, welches ihnen ein Gräuel war, und der Stier erhob den gewaltigen Kopf, wandte ihn schweif straff von sich, riß sich von den geschmückten Knaben los, denen er dis dahin geduldig gefolgt war, schleuberte einen der Mönche mit dem gewaltigen Horn hoch in die Höhe, wandte sich und rannte wüthend auf die Frauen ein, welche ihm folgten.

Wie ein Taubenschwarm, auf den der Habicht stößt, stoben sie auseinander. Ginige wurden in den See, Andere an die Umzäunung der Werft gedrängt, und auch sie, welche dies Alles mitten auf dem Wege zur Bereinigung mit der Gottheit zum zweiten Wale durchlebte, sie ward mit der hoffenden Frau, nach der sie bie hände ausgestreckt hatte, zu Boden gerissen.

Gorgo bankte bieser Marterstunde bas Leben, ihre Mutter erntete in ihr ben Tod, und am folgenden Tage gab es in Alexandria ein Leichenbegängniß, so groß, so seierlich und glänzend, als werde ein siegreicher Feldherr zu Grabe getragen. Es galt dem von dem Stiere durchebohrten Mönche; der Bischof hatte verkündet, daß sich dieser im Kampse gegen den Gräuel der blutigen Opfer des Gözendienstes die ewige Krone des Paradieses ersworden.

Die Raben, die schwarzen Raben begannen wieder vor

Damia's Augen zu flattern, und ein herrlicher Griechens jüngling jagte fie froh mit bem Thyrsusstab auseinander.

Sein kraftvoller, geschmeibiger Leib glänzte noch von dem Salböl aus der Timagetischen Ringbahn, dem Schauplatz seiner Siege in allen Übungen der Jugend. Er trug die Züge, er hatte das Lockenhaar ihres Sohnes Apelles; und nun verwandelte er sich und nahm die abgezehrte Gestalt eines Bühers an, und die Kniee brachen ihm unter der Last eines schweren Kreuzes zusammen: Waria, seine Wittwe, hatte ihn, den Liebling der Götter, zum Märthrer für die Sache des gekreuzigten Juden gestempelt und sein Andenken im Gedächtniß des eigenen Sohnes und aller Menschen verfälscht.

Damia ballte bie bebenben Hände, und nun ersichienen bie Raben wieder und umfreisten mit wildem Flügelschlag ben gefallenen Büßer.

Da trat ihr forglos, ohne ber Unglückvögel zu achten, ber eigene Gatte entgegen. So war er vor vielen, vielen Jahren zu ihr gekommen und hatte lachend gerufen: "Das beste Geschäft meines Lebens! Um eine Schale Wasser die Kornlieferungen für Thessalonica und Konstantinopel; hundert goldene Solidi jeder Tropfen!"

Glücklicher Kaufherr! Der Gewinn dieses Tages hatte sich verzehnsacht, und Wasser, schlichtes Wasser aus dem Nil — "Tauswasser" nannt' es der Priester — hatte auch dem Sohne die Kassen gefüllt, und aus der Hufe Grundbesitz weite Flächen gemacht; aber dies Wasser, dies einsache Wasser, es stellte stillschweigend eine Gegensforderung für seine Geschenke, und diese hatten Vater wie Sohn zu leisten versagt. Durch seine Kraft verswandelte sich in Gold, was sie berührten, aber auf das

Glud und ben Frieden bes Haufes war es wie Mehlthau gefallen.

Der eine Zweig, welcher ihrem alten macedonischen Stamme entwachsen, war getrennt von dem andern, zwischen ihm und dem Stammhause in der kanopischen Straße braus'te wie ein tiefes, mit ätzendem Haß gessalzenes Weer die große Lüge ihres verstorbenen Gatten.

Diese Lüge, sie hatte ihrem Sohne tausenb Stunden vergiftet und ben Stolzen gezwungen, fich ber Burbe bes freien, ebel bentenben Mannes zu begeben. ben alten Göttern im Bergen, hatte er sich in jedem Sahr mehr als einmal bemüthigen und mit ben verhakten Befennern eines andern Glaubens in ber driftlichen Rirche bie Aniee bor bem Gefreuzigten beugen und fich öffent= lich zu ihm bekennen muffen. Das Wasser, bas furchtbare, golbspendende Wasser, es haftete fester an ihm wie bas Brandmal an bem Arme eines gezeichneten Sflaven. Es ließ fich nicht abtrodnen und abreiben, benn wenn ber faliche Chrift und begeifterte Freund ber olympischen Bötter fich offen zu biefen bekannte und ben verabscheuten neuen Glauben abichwor, fo fiel bas Geschent bes über= mächtigen Waffers, fiel bes alten Saufes ganger Befit bem Staat und ber Rirche anheim und bes Borphprius Rinber, ber reichen Damia Entel, murben gu Bettlern.

Und das Alles, Alles um bes gefreuzigten Juden willen!

Lob und Dank ben Göttern! Das Ende biefes Elends war nahe.

Ein Wonneschauer burchrieselte ihr Blut, als sie bedachte, daß mit ihr und den Ihren auch Alles, was Christ hieß, zerschmettert, vernichtet werden sollte. Sie hätte laut aufgelacht, wenn ihr ber Schlund nicht ausgebörrt, die Zunge nicht so trocken gewesen wäre; aber aus ihren Zügen sprach triumphirender Hohn, und mitten unter den Raben, die sie dichter und dichter umsschwärmten, sah sie Marcus, den Sohn der Maria, mit dem heidnischen Sängerdirnchen Dada durch die kanopische Straße sahren, und ihre verhaßte Schwiegertochter schaute ihnen nach und schlug sich jammernd die Stiru.

Bon berauschender Lust ergriffen, wiegte sie sich auf bem Armstuhl hin und her; aber nicht lange, benn die schwarzen Bögel schienen das ganze Gemach zu erfüssen und beschrieben in raschem, endlosem Zuge einen schnell bewegten Areis um sie her. Sie hörte sie nicht, aber sie sah sie, und ber wirbelnde Lustzug, welcher ihnen folgte, umstrudelte sie, und sie mußte ihm mit dem Haupte solgen, die der Schwindel ergriff und sie zwang, nach einem festen Halt zu suchen.

In sich zusammengekauert, die Hände um die Armsftühen des Lehnstuhls gekrampft, saß die Greisin da wie ein Reiter, den das durchgehende Roß in der Arena im Kreise umherreißt, bis die Sinne ihr schwanden und sie, aufgerieben von Überspannung und Erschöpfung, starr und wie leblos zu Boden sank.

## Zwanzigstes Kapitel.

orgo war, seit sie Großmutter verlassen, nicht zur Ruhe gekommen. Die vornehm gemessene Haltung ihres Wesens hatte sich in eine Beweglichkeit verwanbelt, die ihr, seitbem sie aus einem stürmischen Kinde zur Jungfrau geworden, an Anderen widerwärtig erschien.

Der Bersuch, sich von ber Bangigkeit, die ihren Athem beengte, und ber Bergenspein, welche fie wie eine Wunde qualte, burch Gefang und Lautenschlag zu befreien, hatte ihre Unruhe nur gesteigert. Das Mittel, welches sich sonst, sobalb ihre Seele bas Bleichgewicht verloren, stets bewährt hatte, war unwirksam geworden, und bas Sehnsuchtslied ber Sappho, bas fie zu fingen begonnen, hatte bas beiße Berlangen bes eigenen Bergens voll an den Tag gebracht und es gleichsam in die Sonne gerückt. Sie war fich bewußt geworben, bag jebe Fiber, jeber Nerv ihres Wesens nach bem Manne hinstrebte, welchen fie liebte. Sie hatte bas Leben hingeworfen wie eine taube Nuß für eine Stunde vollen Liebesgenuffes mit ihm und burch ihn. Der Glaube an bie alten Götter, bie heibnische Welt, welche bie Ibeale ihres jungen Bergens in sich schloß, ihr Widerstand gegen bas Christenthum,

ihre edle Kunst, kurz Ales, was ben geistigen Inhalt ihres Lebens gebilbet hatte, war in ben Schatten gestreten vor ber Einen Leidenschaft, welche ihre Seele ersfüllte. Alles Alles trieb sie, sich dem Geliebten willenslos zu ergeben, und bennoch schwankte sie keinen Augenblick, auf welche Seite sie sich bei dem nahenden Zusammensprall der die Welt regierenden Mächte zu stellen habe.

Die vergangenen Stunden hatten ihren Glauben an bas Ende der Dinge in feste Zuversicht verwandelt. Der Untergang der Welt brach herein; es stand ihr bevor, mit Konstantin vereint zu Grunde zu gehen, und das erschien ihr wie ein hohes Göttergeschenk.

Während Damia sich vergeblich abgemüht hatte, ihre Seele von den Banden des Körperlichen loszuringen, war Gorgo dald zu den geängstigten Sklaven gegangen, um ihnen Muth zuzusprechen und sie durch Beschäftigung vor dumpfer Verzweiflung zu retten, bald auf das Dach gestiegen, um zu sehen, ob die Großmutter ihrer noch immer nicht bedürfe.

Als es bunkelte, hatte sie bemerkt, daß mehrere dienende Weiber, und mit ihnen auch einige Männer, entstohen waren. Sie hatten sich schon früher dem neuen Glauben zugeneigt und waren zu christlichen Genossen oder in die Kirchen gelaufen, um sich unter den Schutz des gekreuzigten Gottes zu stellen, dessen große Macht das nahende Verderben vielleicht aufhalten konnte.

Porphyrius hatte einmal einen Boten gesanbt, um seiner Mutter und ihr mitzutheilen, daß es ihm wohl ergehe, daß das Serapeum eine stattliche Zahl von Vertheidigern gefunden, und daß er in dem Heiligthum übern nachten werde. Bei den Römern sei ein Zaudern un-

verkennbar, und wenn es ben Heiben morgen gelinge, ben ersten Angriff abzuweisen, könne ber Entsatz rechtzeitig eintreffen.

Diese Hoffnung theilte Gorgo nicht; benn ein Klient ihres Baters hatte die Nachricht gebracht, daß die Biamiten, welche dis Naukratis gekommen waren, bort von wenigen kaiserlichen Manipeln auseinandergesprengt worden seien. Das Berhängniß gieng seinen Gang und mußte ihn gehen.

Der Abend brachte keine Kühlung, und als es völlig Nacht geworden war und die Großmutter noch immer nicht rief, konnte Gorgo ihre wachsende Besorgniß nicht länger bezähmen und trat, nachdem sie vergeblich an die Thür geklopft hatte, in die Warte.

Ihre Amme war ihr mit der Lampe vorangegangen: beibe Frauen blieben vor Entsetzen gelähmt auf der Schwelle stehen, denn vor ihnen lag die Greisin am Boden. Ihr Hinterhaupt lehnte an dem Sitze des Stuhles, von dem sie heradgeglitten war, und ihr fahles Autlit starrte ihnen mit halbgeschlossenen Augen und weit gesöffnetem Munde entseelt und gräßlich entgegen.

Wein, Wasser, Essensen waren zur Hand, bas Lager, sonst für die Rast der Sternseherin bestimmt, nahm die Bewußtlose auf, und nach einigen Minuten gelang es den sorgenden Frauen, die Greisin in's Leben zurückzurufen.

Mit irrem Blick schaute sie ber neben ihr knieenben Gorgo in's Antlit und murmelte leise vor sich hin: "Die Raben! Wo sind die Raben?"

Dann ließ sie die Augen über die Tafeln und Rollen schweifen, welche von dem Lager und Tisch ge-

schleubert worden waren, um für sie, die Lampe und die Arzneien Platz zu schaffen.

Sie lagen in wirrem Durcheinander auf bem Estrich umber, dieser Anblick rief eine heilsame und unwillige Erregung in ihr hervor, und sie fand Kraft, wenn auch heiser und in kaum verständlichen, abgebrochenen Sätzen über die Mißachtung der heiligen Schriften und die Unordnung, in die sie gerathen, zu schelten.

Während die Amme die Schriften auflas, fiel Damia in ihre Ohnmacht zurud.

Gorgo rieb ihr die Stirn und suchte ihr Wein zwischen die Lippen zu flößen, aber die Alte schloß sie nur fester, dis die Amme ihrer jungen Gedieterin beistand. Da gelang es, ihr einige Tropfen des erfrischenden Trankes beizudringen, und alsbald öffnete die Greisin die Augen, rührte die Zunge mit hastigem Kosten, griff dann selbst nach dem Becher, führte ihn zum Munde, und obgleich der Pokal in den zitternden Händen hin und her schwankte und der halbe Inhalt zur Seite floß, schlürfte sie und schlürfte, dis er völlig geleert war. Dann rief sie mit der Gier des Berschmachtenden: "Mehr, mehr; ich muß trinken!"

Gorgo reichte ihr einen zweiten Becher und gleich barauf einen britten, und Damia leerte auch biesen mit immer gleicher Begierbe.

Dann athmete sie tief und befriedigt auf, richtete ben neu belebten Blid auf ihre Enkelin und sagte:

"Dank, Kind! Nun geht es wieder ein Weilchen. Die Sinnenwelt und Alles, was zu ihr gehört, ist aufs bringlich und haftet an uns wie die Kletten. Man möchte mit ihr brechen, aber sie läuft uns nach und flammert fich an uns. Wer fich mit bem armen Mensch= fein begnügt, foll fie genießen. Sie lachen über bie Dichterin Brazilla, Du weißt boch, weil fie ben fterbenben Abonis klagen läßt. — Wie war es nur gleich? Sie läßt ihn im Angesichte bes Tobes bebauern, daß er die Apfel und Birnen im Stich laffen folle. Aber ift bas nicht fein? Recht, Recht, hundertmal Recht hat bie Brarilla! Da fastet man, martert sich ab - ich spur' es ba brinnen — um bas Gottsein zu kosten. perschmachtet, und verzehrt sich babei, und wie gut konnte man's haben, wenn man fich's genügen ließe an ben Apfeln und Birnen! Das Große hat noch keinen Menschen glücklich gemacht. Wer sich wohl fühlen will, gehe nicht über bas Kleine hinaus. So halten's bie Rinber, und barum find fie so glücklich. Apfel und Birnen! Bei mir ift's auch mit benen balb vorbei. Wenn ber benkende Weltgeift fich felbst verschont, so bleibt immerhin die Idee: Apfel und Birnen, übrig, und es gefällt ihm vielleicht, nach ber großen Bernichtung ber Dinge eine neue Welt auf unsere folgen zu laffen. Ob er bann bie Ibeen: Mensch - und Apfel und Birnen, auch wieber in die Erscheinung ruft? Es würbe ein Plagiat an ihm felbst sein. Ift er gnäbig, so gibt er es auf, aum ameiten Mal bie 3mitteribee ,Menich' au verforpern; und thut er es bennoch, so lass' er bem armen Wicht bie Apfel und Birnen, ich meine ben kleinen Genug, benn in allen großen Genuffen, wie fie auch heißen, ftedt Schmerz und Glend. Noch einen Becher! Das munbet! Auch bamit ift es morgen borüber. Um bie gute Gabe bes Dionnsus könnt' es mir leib thun; sie hat noch etwas por ben Apfeln und Birnen voraus. Dann fommt, was Eros ben Sterblichen schenkt. Auch damit geht es zu Ende. Aber das, das gehört schon gar nicht mehr zu den Äpfeln und Birnen. Das ist großer, großer Genuß, und darum ist es zugleich so voll von grausamer Pein. Entzücken und Schmerz: wer kennt ihre Grenze? Lachen und Weinen: sie gehören zu beiden. Du weinst? Ja, ja, ja. Armes Kind! Komm' her, ich möchte Dich küssen."

Damit ergriff Damia das Haupt der knieenden Jungfrau, preßte es an die Brust und brückte die Lippen wieder und immer wieder auf ihre Stirn.

Endlich ließ fie sie los, burchmaß bas Gemach mit unruhigen Bliden und fagte: "Wie habt ihr die Tafeln und Rollen durcheinander geworfen! Könnt' ich Dir nur erklären, wie das Alles gestimmt und geklappt hat! Wir wissen nun auch, wie es kommt. Übermorgen aibt es feine Erbe mehr und feinen himmel; aber höre. Kind! — aber wenn Serapis fällt und bas All fturat nicht zusammen wie eine baufällige Butte, so ift es nichts mit ber Magie, so hat ber Lauf ber Geftirne nichts mit dem Schicksal ber Erbe und ihrer Bewohner zu thun, fo find bie Planeten nur Lamben. so ist die Sonne weiter nichts als ein leuchtenber Ofen, so find die alten Götter Irrwische, bem Sumpfe menschlichen Brütens entfrochen, so ist ber große Seravis . . . doch wekhalb ihn erzürnen? Es aibt hier fein Wenn ober Aber ... Das Diptychon her! zeige Dir unsern Enbschluß. Da . . . Hier . . . Gs flimmert mir so vor den Augen; ich bring's nicht mehr fertig, - und gienge es auch: was ba oben entschieben ward, wer hier unten könnte es ändern? Laßt mich jest schlafen. Morgen früh erklär' ich Dir Alles, wenn es noch Zeit ist. Armes Kind! Wie haben wir Dich gequält, das Deine zu lernen! Wie fleißig bist Du gewesen! Und nun! Wozu? Ich frage, wozu? Der große Schlund schlingt es ein mit dem Andern."

"Laß, laß es so sein, "fiel ihr Gorgo in's Wort. "So geht boch nichts, was mir lieb ist auf Erben, vor mir zu Grunde."

"Und mit uns zusammen trifft es den Feind!" rief Damia und ihr Auge besebte sich neu. "Wohin wir nur kommen, wohin? Die Seele, sie ist von göttlichem Stoff und darum nie zu zerstören. Sie kehrt — hab' ich Recht oder Unrecht? — sie kehrt zu ihrem Urquell zurück, denn das Gleiche zieht das Gleiche an sich, und so wird sich denn das Gottwerden, das Gottsein dennoch erfüllen."

"Ich glaub' es, ich weiß es!" versette Gorgo entsichieben.

"Du weißt es?" fragte die Greisin. "Ich nicht. Denn unser bestes Wissen ist Ahnung, wenn es sich nicht auf Jahlen begründet. Es gibt nichts Unbedingtes, als was wir durch Jahlen gewinnen; doch das, das steht fester als Felsen im Meer, und darum glaud' ich auch an den Endschluß, den wir da auf den Tafeln mit Probe und Gegenprobe gewonnen. Aber das künftige Schicksal der Seele, wer kann es berechnen? Ja, wenn die alte Weltordnung stehen bliebe und das Unten und das Oben behielte seinen Platz in der Höhe, dann, dann freilich wär' auch Dein Lernen nicht vergeblich gewesen, denn dann würde Deine auf das Geistige, das Nichtsinnliche, das Höhere gerichtete Seele

zu bem ihr verwandten benkenden Geiste, zu Gott gezogen, um sich mit ihm zu vermählen und in ihm aufzugehen, wie der Tropfen, der aus der seuchten Wolke gefallen ist, wieder aufsteigt in die Höhe und sich wieder verschmilzt mit dem Feuchten. Dann würde — es könnte ja eine Seelenwanderung geben — dann würde Dein sangreiches Herz in einer jungen Nachtigall erwachen, dann würde . . . "

Hier schwieg die Greisin; wie abwesend schaute sie in die Höhe und suhr erst nach einer langen Pause mit verändertem Gesichtsausdruck fort: "Dann würde meines Sohnes Apelles Wittwe Maria in ein Schlangenei schlüpfen und als kriechende Natter... Ewige Götter... Die Raben! Was wollen die Raben?! Da kehren sie wieder! Luft, Luft! Ginen Becher! Ich kann nicht... Es schnürt mir den Hals zu. Fort, fort mit dem Tranke! Morgen, heute... Alles sinkt, sinkt — fühlst Du es nicht? Schwarz — schwarz, — und nun roth, und nun schwarz... Alles sinkt! Halte mich! Unter dem Leibe schwindet es weg. Wo ist Porphyrius? Wo ist mein Sohn? Die Füße! Reibe mir die Füße! Kalt, kalt! Das Wasser! Es steigt! Nun ist's bei den Knieen!

In furchtbarer Angst focht die Sterbende wie im Ertrinken mit den Armen durch die Luft, ihr Hülferuf wurde leiser und leiser, das Haupt sant ihr auf die röchelnde Brust, und bald hauchte sie an der Enkelin Busen ben viel gemarterten, rastlosen Geist aus.

Gorgo hatte noch keinen Menschen hinscheiben, hatte noch keinen Toten gesehen. Sie konnte nicht fassen, bag bies Herz, welches sich so schwer für Andere erwärmte und für fie mit so gärtlicher Liebe geschlagen hatte, auf immer erloschen, baß biefer Geist, welcher selbst im Schlafe in steter Bewegung geblieben war, zum ewigen Stillstand gelangt sei.

Die Amme war schnell zwischen sie und bie Bersstorbene getreten, hatte ihr Augen und Mund geschlossen und Ales gethau, um den grauenerregenden Anblick, welchen die Greisin nach ihrem Hinscheiden gedoten hatte, ihrem Liebling zu entziehen. Doch Gorgo war nicht von ihrer Seite gewichen, und während sie Alles aufbot, um den starren Körper neu zu beleben, war ihr die versnichtende Macht des Todes nur zu nahe und schrecklich offenbar geworden.

Sie fühlte ben geliebten Leib unter ihren Hänben erftarren und erkalten, aber ihr Geist lehnte sich immer noch gegen ben Gebanken auf, daß nun zwischen ihr und ber treuen Stellvertreterin ihrer Mutter Alles, Alles vorbei sein solle.

Jedes Belebungsmittel, von dem sie vernommen, wollte sie angewendet sehen, und sie zwang die Amme, obgleich diese zuversichtlich betheucrte, daß hier keine menschliche Hand helfen könne, zu Ürzten zu schicken und den Saturnpriester holen zu lassen, denn kräftige Beschwörungen hatten — das wußte sie von der Verstorbenen selbst — manche schon abgeschiedene Seele gezwungen, in den Körper, aus dem sie entwichen, zurückzukehren.

Mß fie allein war und ber Leiche in das ftarre Antlit leuchtete, überkam fie ein tiefes Grauen, und boch brachte fie es über sich, die magere Hand, deren Liebkosungen sie oft wie etwas Selbstverständliches hingenommen hatte, dankbar und betrübt an die Lippen zu ziehen. Wie kalt und schwer ste war!

•

Schaubernb ließ sie fie sinken, und bie großen Ringe an ben Fingern prallten klirrend auf bas Holz bes Lagers.

Da erlosch die Hoffnung, und sie wußte nun, daß ihre mütterliche Freundin dahin sei, tot und verstummt auf immer.

Ein tiefer, schneibenber Schmerz überkam sie und zugleich die öbe Empfindung der Bereinsamung, das bemüthigende Gefühl der Machtlosigkeit gegen eine brutale Gewalt, die über den menschlichen Widerstand hinschreitet wie der Krieger über Blume und Halm auf der Wiese.

Von heftigem Schluchzen erschüttert, warf sie sich neben ber Leiche auf ben Boben und weinte wie ein trotiges Kind, bem ein Stärkerer etwas Liebes genommen. Sie weinte aus Ingrimm über die eigene Ohnmacht, und ihre Jähren stossen heftiger, als sie sich vergegenswärtigte, wie vereinsamt sie nun sein werbe und ein wie großer Kummer bem Bater bevorstehe.

Freundliche Erinnerung an vergangenes, gemeinsames Glück, welche auch in den bittersten Schmerz einen Beisgeschmack von wohlthuender Süßigkeit mischt, blieb ihrem Herzen in dieser grausamen Stunde fern und fremd. Tröstlich erschien ihr nur der eine Gedanke, daß der Absgrund, welcher diese Verstorbene verschlungen, bald, bald sie selbst und alles Lebende aufnehmen werde.

Dort auf bem Tische lag bie Gewähr für bas nahende Ende ber Dinge, und die Sehnsucht nach ihm gewann allmälig in ihrem Geiste die Oberhand über jebe andere Empfindung.

Während fie ihr nachhieng, erhob fie fich und hörte auf zu weinen.

Gbers, Ecrapis.

Digitized by Google

Sobalb die Amme zurückgekehrt war, wollte sie bas Haus verlassen, benn hier war ihres Bleibens nicht länger: Pslicht und Herzensdrang zogen sie fort und zeigten ihr den Platz, wo sie das Letzte zu sinden erswarten durste, was sie vom Leben begehrte.

Durch sie, von keinem Fremden sollte der Bater ersfahren, was sie Beide betroffen, und sie wußte, daß er im Serapeum, daß er an derjenigen Stätte verweile, wo sie auch Konstantin morgen zu sinden hoffte. Es war des Geliebten Pflicht, dort dem Berderben das Thor zu öffnen, und sie wollte es mit ihm und an seiner Seite durchschreiten.

Das Warten wurde ihr lang, aber endlich, endlich ließ sich Geräusch auf ber Treppe vernehmen.

Das war ber Schritt ber Amme; aber fie kam nicht allein.

Brachte fie ben Arzt und Beschwörer?

Jett öffnete fich bie Thur.

Der Hausmeister trat mit einer breiarmigen Lampe über die Schwelle, bann erschien die Erwartete und bann — bas Herz stand ihr still — bann Konstantin und mit ihm seine Mutter.

Bleich und keines Wortes machtig begrüßte Gorgo bie unerwarteten Gafte.

Die Amme hatte ben Arzt, bessen Hilfe hier boch zu spät gekommen wäre, nicht gefunden; aber da sich auch die Schaffnerin mit anderen christlichen Skavinnen fortgestohlen und das treue Weib sich gesagt hatte, daß "ihr liebes Kind" in dieser itraurigen Stunde bes Zusspruchs einer befreundeten Frauenseele bedürfe, war sie zum Nachbar Clemens gegangen und hatte bessen Gattin

gebeten, ihr zu ber Verstorbenen und zu ihrer verlassenen jungen Herrin zu folgen. Konstantin war vor Kurzem nach Hause gekommen und hatte die Frauen schweigend begleitet.

Da standen nun Mutter und Sohn, und während bieser ohne Groll in das bleiche Antlit der Ereisin blickte, der er doch auch manches Freundliche dankte, und dann wieder das Auge auf Gorgo heftete, welche bleich und tief athmend nach Fassung rang und zu Boden schaute, versuchte Frau Mariamne ihr freundlich Zuspruch zu leisten.

Sie lobte eifrig, was ihr an der Verstorbenen nicht geradezu sündlich und gottlos erschienen war, und führte alle Trostgründe in's Feld, mit denen eine gute Christindie Herzen der Hinterbliebenen geliebter Toten aufzurichten versucht; aber es war Gorgo dei diesem wohlegemeinten Zuspruch, als würde da in einer fremden, ihr unverständlichen Sprache auf sie eingeredet, und erst als Mariamne ihr näher trat und sie mit mütterlicher Freundlichefeit an sich zog, um sie zu küssen, und sie einzuladen, mit ihr zu kommen, dis ihr Vater heimkehren werde, empfand sie, daß die Matrone es redlich meine und ihr immer noch gut sei.

Aber ber Christin letzte Worte hatten sie auch an die Psticht erinnert, beren Erfüllung ihr oblag, und so raffte sie sich zusammen, dankte ihr freundlich und bat sie, ihr beizustehen, die Leiche in den Thalamos zu schaffen und sodann die Schlüssel an sich zu nehmen.

Ihr selbst, sagte sie, liege es ob, ben Bater aufs zusuchen, benn kein Anderer bürfe ihm mittheilen, was hier geschehen sei.

Mariamnens bringende Bitte, von biefem Entschluß

abzustehen und bie Racht bei ihr zu verbringen, wies sie entschieden zurud.

Konstantin hatte sich bis bahin still zurückgehalten. Erst als Gorgo ber Leiche nahte und ben Befehl gab, sie hinunter zu tragen, trat er ihr entgegen und streckte ihr einfach und innig bie Rechte hin.

Da schaute sie ihm voll in's Antlit, legte die Hand in die seine und sagte leise: "Ich hatte Dir Unrecht gesthan, Konstantin, und Dich verlett; es ist mir aufrichtig leid gewesen, schon ehe Du fortgiengst. Du grollst mir nicht mehr, ich weiß es, denn Du hast ja gefühlt, wie vereinsamt ich din, und bist zu mir gekommen. Nicht wahr, es steht nichts, gar nichts mehr zwischen und Beiden?"

"Nichts, nichts!" entgegnete er warm und ergriff im Überschwang ber Empfindung auch ihre andere Hand.

Da war es ihr, als steige ihr alles Blut auf einmal, mit gewaltigem Andrang in's Herz, als sei er ein Theil ihres Wesens, den man von ihr gerissen, und der zu ihr zurück müsse, zurück, und koste es ihr und ihm Glück und Leben.

Und sie folgte diesem Drange und zog die Hände aus den seinen und schlang sie um seinen Hals und schmiegte sich an ihn wie ein krankes Kind an die Mutter.

Sie wußte nicht, wie es geschah, wie es möglich war, baß es hatte geschehen können; aber es war geschehen, und ohne Mariamnens zu achten, welche mit stummem Entsehen zusah, wie die Lippen ihres Sohnes die Stirn und den Mund der schönen Göhendienerin suchten und fanden, weinte sie an seinem Halse und fühlte tausend

Rosen, alle auf einmal, in ihrer Seele erblühen und zusgleich tausend Dornen ihr Herz zerfleischen.

Was hier geschehen war, es hatte geschehen müssen, es war die Vermählung mit dem Geliebten und zugleich der Abschied von ihm gewesen. Das Geschick ihres Lebens, es hatte sich in diesem Augendlicke erfüllt. Was für sie Beide übrig blieb, war der Untergang zugleich mit Allem, was lebte, und dem sah sie entgegen wie der Schlaslose dem Morgen.

Mariamne war zur Seite getreten, benn sie hatte bie bunkle Empfindung, daß hier etwas Großes vor sich gegangen, etwas Unabwendbares geschehen sei, wogegen kein Einspruch fromme.

Als sich Gorgo bann aus Konstantin's Armen gelös't hatte, lag etwas Feierliches, Unnahbares in ihrer Haltung.

Der einfachen Frau war sie wie ein ernstes Räthsel, bas sie nicht zu beuten wußte, aber es that ihr boch wohl, als Gorgo auf sie zutrat und die Lippen auf ihre Hand brückte. Der Mund war ihr wie versiegelt, sie sühlte, daß, was sie auch gesagt hätte, es doch nicht das Rechte gewesen wäre, und es gereichte ihr zu großer Ersleichterung, daß sie sich bald bei der Fortschaffung der Leiche hülfreich erweisen konnte.

Gorgo hatte das stille Antlit sorglich bebeckt, und als die Verstorbene in das andere Stockwerk geschafft und im Thalamos auf das breite Shebett niedergelegt worden war, schmückte sie dieses mit Vlumen.

Der Priefter bes Saturn war inzwischen eingetreten und versicherte, daß keine Macht ber Welt diesen ents seelten Körper zu beleben vermöge. Das unerwartete Enbe Damia's und ber Kummer bes Mäbchens giengen bem treuen Mann nahe, und er willigte fogleich ein, als Gorgo ihn leise bat, an ber Gartenpforte auf sie zu warten und sie von da aus zu ihrem Bater zu führen.

Sobalb er sich entfernt hatte, übergab sie Mariamne bie Schlüssel zu ben Truhen und Schränken ber Bers storbenen, trat dann in das Nebenzimmer, wo Konstantin während ber Ausschmückung des Tobtenlagers gewartet hatte, und sagte ihm ernst und scheinbar gelassen Lebewohl.

Er streckte ben Arm aus, um sie wieder an sich zu zichen; sie aber bulbete es nicht, und als er sie bat, ihm zu folgen, versetzte sie traurig: "Nein, Lieber, ich barf nicht, ich habe jetzt andere Pflichten."

Da rief er bringend: "Auch mich ruft die meine; aber Du hast Dich mir geschenkt. Mein eigen bist Du, Du gehörst Dir nicht mehr allein an, und ich, ich verslange, ich fordere, daß Du meine erste Bitte erfülst! Geh' mit der Mutter, oder bleibe hier bei der Bersstorbenen. Wo Dein Vater auch sein mag, die rechte Stelle für Dich, für meine Braut, wird daß, kann daß nicht sein. Mir ahnt, wo er weilt. Laß Dich warnen, Gorgo. Daß Schickal der alten Götter, es ist besiegelt. Wir sind die Stärkeren, und schon morgen — dei Dir selbst, bei Allem, was mir daß Liebste und Heiligste ist — schon morgen fällt der Serapis."

"Ich weiß es!" entgegnete fie fest. "Du hast Befehl, hand an ben Gott zu legen?"

"Ich habe ihn und werbe ihm folgen."

Da winkte sie ihm beipflichtend zu und sagte ers geben und ohne Groll: "Du erfüllst Deine Pflicht, und Du kannst ja nicht anders! Aber wie es auch komme: wir find Eins, Konstantin, Eins. Nichts kann uns trennen. Was auch bevorsteht, wir gehören, wir stehen zusammen; ich bei Dir, Du bei mir, bis an's Ende."

Dabei reichte sie ihm die Hand und blickte ihm mit einem vollen Liebesblick in die Augen. Dann warf sie sich noch einmal seiner Mutter an's Herz und küßte sie innig.

"Komm, komm mit mir, mein Kind!" bat Mariamne; sie aber entwand sich ihren Armen und rief: "Geht, wenn ihr mich lieb habt; geht, und laßt mich allein!"

Damit trat sie in ben Thalamos zurud, wo bie Verstorbene ruhte, öffnete, bevor die Anderen ihr gefolgt waren, eine von dem Teppich an der Wand verborgene Thür neben dem Lager und eilte in's Freie.

## Einundzwanzigstes Rapitel.

ie Nacht war schwül und trüb. Finfteres Gewölf ballte sich im Norden zusammen, und über dem mareotischen See, auf bessen bleigrauer Fläche kleine, trause Wellen schäumend aufspritzten, schwebte wie über einem heißen Babe weißlicher Dunst.

Aus einem bräunlichen Nebelfreise blidte ber Mond matt und wie geblendet; ein gespenstisches Halbbunkel lag auf ben Wegen und ben glutausstrahlenden Häusern ber Stadt.

Im Westen über ber Büste mischte sich am himmel in bas schwärzliche Gewölt schmutiges Schwefelgelb, und bisweilen zucke von Norben her ber blenbenbe Schein ferner Blitze burch die heiße und schwere Luft.

Ein warmer Wind trieb von Südwesten her hellen Sand über den See in die Straßen. Die seinen Staubkörper stachen und brannten die Wangen der Wanderer, und mit niedergeschlagenen Augen und geschlossenen Lippen zogen sie weiter.

Tiefe Beklemmung schien sich ber Natur wie ber Menschen bemächtigt zu haben, ber stoßweise Obem ber Luft, ber pfeilschnell kommenbe und scheibenbe Lichtglanz, bie wunderliche Form und Farbe des schweren Gewölks, Alles gab dieser Nacht ein ungewöhnliches, krankhaftes,

beängstigenbes Ansehen. Es war, als bereiteten sich Himmel, Wasser, Luft und Erde zu etwas Unerhörtem, Gräßlichem vor.

Gorgo hatte Schleier und Umwurf über bas Haupt gezogen und folgte dem Priester des Saturn mit glühenber Stirne und stark klopfendem Herzen.

Wenn sie hinter sich Schritte vernahm, schrak sie zusammen, benn es konnte Konstantin sein, ber sie versfolgte; wenn ein neuer Windstoß ihr Antlitz mit prickelns ben Sandtheilchen traf ober bas Wetterleuchten bas Gewölk mit hellerem Lichte burchlohte, stockte ihr das Blut, benn bas Borspiel des Endes der Dinge schien zu beginnen.

Sie war mit bem Weg, ben sie zurückzulegen hatte, wohl vertraut, aber seine Länge schien sich auf diesem Gange verzehnfacht zu haben.

Endlich gelangte fie bennoch zum Biele.

An einem ber Eingänge zum Holzplate ihres Baters gab sie ben Wächtern bas Losungswort und bas verabrebete Zeichen.

Balb hatte sie die Balten und Holzstöße, welche ben Eingang in den Kanal verbargen, hinter sich gelassen, ein Stlave, welchen sie kannte, gieng ihr und ihrem Begleiter mit einer Leuchte voran, und nun begann die Wanderung durch den unterirdischen Gang.

Es war heiß und dumpf genug in demselben, und Fledermäuse, welche die Fackel des Führers aufgescheucht hatte und die sie mit gespenstisch leisen Flügelschlägen umpflatterten, slößten ihr Widerwillen und Furcht ein; aber sie fühlte sich hier bennoch weniger dang als im Freien, und wie sie fortschreitend des ehrwürdigen Serapistempels gedachte und sich seine wunderdare Schönheit und feier-

lich erhabene Größe vergegenwärtigte, überkam sie ein Berlangen nach biesem überirbisch herrlichen Ziele, welches jebe Besorgnis bannte.

Dort ben Tob zu erleiben, bort mit bem Geliebten zu enben, erschien ihr nicht schwer; ja, es war ein stolzes Gefühl, in ber erlauchtesten Wohnung, welche sterbliche Menschen jemals einem Gotte errichtet, bie letzte Stunde erwarten zu sollen.

Hier mochte sich bas Berhängniß erfüllen; bas Höchste, was sie vom Leben begehrt hatte, es war ihr geworben, und wo gab es auf Erden ein weihevolleres Grabmal, als bas Heiligthum bes Weltenherrschers, bessen Übermacht auch bie anderen Götter bebend empfanden.

Sie kannte die heiligen Hallen des Riefenbaues von Kind auf, und sie bachte sie sich erfüllt mit Tausenden von eblen Seelen, welche die gleich hohe Empfindung in dieser Stunde brüderlich verband.

Im Geiste hörte sie ben frommen, aus übervollem Herzen strömenden Gesang der begeisterten Jünglinge und Männer, welche bereit waren, das Leben für den Gott ihrer Bäter zu lassen, athmete sie Opfersdampf und Weihrauchduft, sah sie, von Priestern geführt, die Chöre der Jünglinge in gemessener, ernster Anmuth, seierlich und schön den Reigentanz um gesichmückte Altäre schlingen.

Unter den Alten, welche sich in weihevollen Betrachtungen über die letten Dinge und den tiefen Kern der Mysterien um Olympius geschaart hatten, unter den Abepten,\*) die auf den Warten des Serapeums den be-

<sup>\*)</sup> Diejenigen, welche es erreicht haben, Ginlag in die Mpfterien zu gewinnen.

beutungsvollen Bahnen ber Sterne, bem Juge ber Wolken, bem Fluge ber Bögel in anbächtiger Spannung folgten, mußte sich auch ihr Bater befinden, und die frische Wunde in ihrem Herzen begann neu zu bluten, als sie sich vorstellte, wie tief ihn die Botschaft erschüttern und schmerzen müsse, beren Trägerin sie war.

Aber fie sollte ihn ja, ergriffen von feierlichem Ernfte, erfüllt von Schmerz über die bem Untergang bestimmte Welt, würdig gefaßt auf bas schwerste Berhängniß, wiedersfinden, und so mußte sie mit ihrer Trauerkunde zu einem wohl vorbereiteten Herzen kommen.

Sie fürchtete sich nicht vor ber Überzahl ber im Serapeum versammelten Männer. Ihr Bater und Olympius waren ja da, um sie zu schüßen, und auch an Frau Herse sollte sie einen Rüchhalt finden; aber selbst ohne jene Drei durfte sie in dieser erusten Nacht, vielsleicht der letzen aller Nächte, sich unbesorgt unter die Tausende mischen, denn sie war überzeugt, daß jeder Götterfreund geweihten Herzens und vielleicht nur weniger bang als sie, das schwache Mädchen, das eigene Ende und den Einsturz des himmels erwarte.

So bachte sie, bis sie mit ihrem Führer zu einem festen Thore gelangte.

Nachdem sich ihr auch dies geöffnet hatte, betraten sie die unterirdischen Räume, welche der Feier der Mysterien des Gottes gewidmet waren und in denen die Abepten schwere Prüfungen zu bestehen hatten, bevor sie für würdig befunden wurden, der höheren Weihen theilbaftig, unter die Esoteriker\*) aufgenommen zu werden.

<sup>\*)</sup> Eingeweihte.

Die Sale, Kammern und Gänge, welche fie hier dum ersten Male burchschritt, waren mit Lampen und Faceln spärlich beleuchtet, und was ihr Blid auf dieser Wanderung erhaschte, erfüllte sie mit frommen Schauer und regte ihre Einbildungskraft mächtig auf.

Was sie sah, jeber Raum, jebe Säule und jebes Bilbwerk wich in seinen Berhältnissen, Formen und Gestalten von bem Gewöhnlichen und Natürlichen ab.

Auf eine Phramibenfammer, beren breiedige, geneigte Seiten sich in einer Spite zusammenfanden, folgte ein Saal in Gestalt eines vielseitigen Prismas.

Gin mit Sphingen befetter Weg führte burch einen langen, breiten Bang, und hier mußte fie fich an ihren Rührer flammern, benn bart hinter ben Difchaeftalten au ihrer Rechten gahnte ein finfterer Abgrund. An einer anbern Stelle fauf'te raufchenbes Waffer über fie bin und fturate fich mit wilbem Getofe in die Tiefe. Gleich barauf tam fie zu einer weiten, in ben lebenben Felfen gehauenen Grotte, und aus berfelben ftarrte ihr eine Reihe von vergolbeien Rrofobilstöpfen entgegen. beenate ihr ber Geruch erfalteten Rauches und icharfer Harzbuft ben Athem, und ber Weg führte fie über eiferne Roste und an wunderlich gestalteten Ofen vorbei. Bon ben Banben ichauten ihr in erschütternben farbigen Reliefbilbern die Berbammten: Tantalus, Irion und ber feinen Stein wälzende Sisubhus, entgegen. Felfenkammern, fo fest mit eifernen Thuren verschlossen, als ob hinter ihnen unermekliche Schäte ober unnahbare Beheimnisse rubten. blieben an ihrer Seite liegen, und ihr Gemand ftreifte manche Statue und manches Gerath, bas mit Teppichen und Borhängen tief berhüllt war.

Blidte sie zur Seite, so sah sie schreckliche Mischgestalten und geheimnisvolle Figuren und Zeichen, schaute sie auswärts, so begegneten ihren Augen zwischen menschlichen und thierischen Gestalten hier Sternbilber, welche in ägyptischer Weise auf Schiffen und Barken über den Rücken eines lang bahingestreckten Weibes hin suhren, bort Gebilbe von griechischer Künstlerhand: die Plejaden, das Reiterpaar Kastor und Pollux mit Sternen über den Häuptern und das mit Gestirnen besäte Haar Berenike's.

Berwirrend, herzerschütternd wirkte biese geheimniß= volle unterirdische Welt auf die Wandernde ein.

Was sie im Borübergehen erblickte, war nur spärslich beleuchtet, kaum erkennbar und doch von beängstigensbem Zauber; welche Mhsterien und Wunder mochte das, was sie nicht sah, umschließen?

Es war ihr, als habe bas Enbe bes irbischen Dafeins, bem fie entgegen harrte, begonnen, als sei sie schon hier lebend ein Gast bes finstern Habes.

Allmälig stieg ber Weg an, und endlich führte sie eine gewundene Treppe zu den Tempelräumen empor. Ginige Mase waren ihr Männer begegnet, aber es hatte boch feierliche Ruhe in den unterirdischen Käumen gesherrscht. Die tiese Stille war nur fühlbarer geworden durch den Klang der nahenden und verhallenden Tritte.

So mußte es sein, so hatte sie es hier zu finden erwartet. Diese Ruhe gemahnte sie an das tiese Schweigen der Natur, bevor das Unwetter tobend und brausend hereinbricht.

Während Gorgo die Treppe hinanstieg, zog sie bie hulle vom Haupte, ordnete die Falten ihres Gewandes,

und richtete sich zu jener würbevollen, priesterlichen Haltung auf, mit der sich vornehme Jungfrauen dem Altare der Gottheit nahten. Aber je höher sie kam — ein besto lauterer Wirrwarr von Geräuschen und Tönen scholl ihr entgegen. Run wurde auch Flöten= und Paukenklang hörbar. Der weihevolle Reigentanz, meinte sie, habe begonnen.

Jetzt stand sie in einem der Seitengemächer bes Hpposityls.

Ihr Begleiter öffnete eine hohe, mit vergoldetem Erz und Silber beschlagene Thür, und Gorgo folgte ihm, seierlich schreitend, mit erhobenem Haupte und gesenktem Blick, in die geweihte Halle, wo in ungebrochener Herrslichkeit das heilige Bild des Gottes thronte.

Ohne Aufenthalt burchkreuzte sie ben Säulengang zur Seite bes Hypostyls und stieg die beiben Stufen hinunter, welche in das weite Schiff bes größten und ebelsten aller Tempelräume führte.

Der wilbe Lärm, welcher ihr durch die geöffnete Thür entgegengebraus't war, hatte sie überrascht und verwirrt, und als sie nun befangen und befremdet die Augen aufschlug und um sich sah, überfiel sie ein jäher Schreck, ein Entsetzen, wie es den nächtlichen Wanderer ergreift, wenn er eine blumige Wiese zu betreten glaubte und schaubernd empfindet, daß ihn der Schlamm eines grundlosen Sumpfes in die Tiese hinadzieht.

Taumelnd hielt sie sich an dem nächsten Götterbilbe fest, und während sie sich fragte, ob sie wache oder träume, blidte sie um sich, schaute und horchte sie näher hin.

Was da vorgieng, sie wollte es nicht sehen und hören; es erschien ihr widrig, Ekel erregend, abscheulich; aber es war zu aufbringlich, um sich übersehen und übershören zu lassen, und es war so wirklich, wie es gemein war und gräßlich.

Eine Zeitlang bannte es ihr Auge und Ohr, lähmte es ihr die Bewegung; aber bald schlug sie tief verwundet die Hände vor das Gesicht, und die gekränkte jungfräusliche Scham, die grausame Enttäuschung und der heilige Zorn über die wüste Entheiligung dessen, was sie für hoch geweiht und unantastbar gehalten, stürmten zusammen auf ihre beleidigte Seele ein, und sie mußte weinen, bitterlich weinen, wie noch nie, seitdem sie geboren.

Schluchzend warf sie ben Schleier über das Gesicht und vermummte sich, als habe sie sich vor Sturm und Frost zu schützen.

Niemand gab auf sie Acht. Auch ihr Begleiter hatte sie verlassen, um ihren Bater zu suchen. Sie mußte auf seine Rücksehr warten und suchte nach einem Bersted.

Da bemerkte sie ein Weib in Trauergewändern, das tief zusammengesunken unter dem Bilde der Göttin der Gerechtigkeit hodte. Sie erkannte die Wittwe des ASklepiodor, und aufathmend trat sie ihr näher und sagte weinend: "Laß mich hier sigen; wir trauern ja Beide."

"Ja, ja!" entgegnete die Andere, und ohne zu wissen, was Gorgo betroffen, und nur beherrscht von dem geheimnisvollen Reiz, neben dem eigenen einem fremden bittern Kummer zu begegnen, zog sie sie an sich und fand an ihrer Seite die Fähigkeit wieder, lindernde Thränen zu vergießen.

So saßen die Trauernden stumm neben einander, und vor ihnen tobte und wieherte die entfesselte Lust.

Ein Knäuel von Männern und Weibern wälzte sich mit lautem Gebrull burch die Sempelhalle.

Ohne Takt ober Ahnthmus gellte die Flöte, klirrten die Beden, dröhnte das Trommelfell über ben Rasensben hin.

Von berauschten Pastophoren waren die Kleider= und Geräthkammern des Tempels geöffnet worden, und die Trunkenen hatten Pantherfelle, wie die Priester sie bei heiligen Handlungen trugen, eherne Opferwagen, hölzerne Bahren, auf denen bei feierlichen Aufzügen die Götter= bilder umhergetragen wurden, und andere Dinge heraus= gerissen.

In bem Saale zur Seite ber ausgeraubten Räume waren zahlreiche Studenten und Mädchen zurückgeblieben und bereiteten bort etwas Großes, Köftliches vor und brauchten bazu viel Zeit und Rebensaft.

Die meisten Plünderer hatten sich mit ihrem Raube sogleich in das Hyposthil zurückbegeben und gaben bort wunderliche Dinge zum Besten.

Ein feister Weinbergbesitzer mußte ben Bater Dionnsos vorstellen und thronte mit bunten Blumengewinden um die nackten Glieber auf einem vierräderigen Opferwagen von schwerem getriebenem Erz. Gin Krug von Mabaster stand zwischen seinen unförmlichen Beinen und sein Schmeerbauch wankte vor Lachen, während ihn eine jauchzende Schaar in wildem Laufe durch die heilige Halle zog.

In toller Erregung, übermannt vom Wahnsiun bes Rausches, hatten bie Trunkenen bie Kleiber von sich geworsen, und biese lagen in buntem Gehäuse zwischen ben Säulen und in rothen Weinlachen umher. Den Mädchen flatterte bas aufgelös'te Haar, in bem welkenbe Blätter und bunte Blumen ordnungslos hiengen, um die erhitzten Gesichter. Jünglinge, Männer, Alte schwangen sich wie besessen mit Thyrsusstäben und den rohen Symbolen des fruchtspendenden Gottes neben ihnen her.

Einige Priester und Philosophen schrieen in den Wirrwarr hinein, um zur Mäßigung zu mahnen, aber ein trunkener Flötenbläser stellte sich ihnen entgegen, warf den Oberleib zurück und bließ so wüthend in die Doppelstöte, welche nun gen Himmel wieß, als wolle er die Todten erweden, und seine Genossin schleuberte das Tambourin auf die lästigen Ruhestister. Alirrend pralte es an den Schaft einer Säule, siel einem Opferbeschauer auf den kahlen Kopf und ward von diesem weiter geworfen. Undere Schellenreisen folgten dem ersten, und bald durchschnitt Tambourin auf Tambourin zu Häupten der Trunkenen die Luft.

Jeber wollte einen ber Reifen haschen, man sprang ihnen entgegen, balgte sich um sie und schlug mit bem Kalbfell auf ben Kopf seines Nachbarn.

Berauschte Mädchen hatten sich auf die Götterbahren geschwungen und kreischten laut, zwischen Angst und Lust aufgeregt, indem wankende Träger sie in raschem Lauf burch die Halle schleppten. Berlor dabei eine der Dirnen den Halt, so wurde sie unter wildem Geschrei und Geslächter aufgefangen und gezwungen, den gefahrbringenden Thron wiederum einzunehmen.

Auch ber Wagen mit bem Weingärtner kam zum Scheitern, und zwar burch ben Leib eines finnlos Bestrunkenen; aber Niemand richtete bas Fuhrwerk auf, und während ber unselige Mann vergeblich und mit jammers Chers, Serapis.

vollem Beheul beftrebt war, fich aus bem Raften, an bem er festhieng, ju befreien, riffen breißig Jünglinge ben Rarren, vor ben fie fich gespannt hatten, weiter und an Gorgo vorbei, bie mit machtlosem Born gufah, wie bas harte Erz ber über ben Boben fnirschenden Achsen bas eble Mofaitbild inmitten ber Salle ichnobe gerriß. Enblich gab die eigene Schwere bem Bewußtlosen die Freiheit wieber, und nun rief ihn fein rasenbes Gefolge in's Leben zurud, indem es ihn umfehrte und fein wild aussehenbes, blutendes Saupt in einen großen Mischtrug tauchte. Um ben geretteten Dionpsos schwangen fich bann Sunberte in tollem, zügellosem Reigentang, und weil jedes Ralb= fell in ben Tambourins gerriffen und ben Flötenblafern ber Athem ausgegangen war, schlugen trunkene Gesellen mit ben Thprsusstäben im Tatt an bie Saulen, und brei Studenten stießen wie beseffen in die ehernen Tuben. welche fie unter bem Tempelgeräthe gefunden hatten.

Aber gegen biefen Larm erhob fich vielfacher Biber- foruch.

Bunächst trat ihm eine fromme Schaar entgegen, welche in der Nähe des Serapisdildes mit verhülltem Haupte einem Magier Beschwörungen nachsprach und jammervoll heulte, dann geboten ihm Redner Halt, welche es verstanden hatten, einige Zuhörer um sich zu sammeln, und endlich Schauspieler und Sänger, die sich in der Borhalle zusammengethan hatten, um ein Sathrspiel aufzusühren, welches freilich so wüst und geistlos war, daß ihm die Tubabläser nur geringes Unrecht gethan hatten.

Als ben Mimen ber Einspruch nichts half, stürzten sie aus ber Vorhalle in das Hypostyl und suchten die Rubestörer mit Gewalt zum Schweigen zu bringen.

Eine wüste Schlägerei entspann sich, aber die Streitenden wurden bald von Anderen außeinander gerissen, und nun sanken die Schauspieler und ihre Gegner einander in die Arme, und ein homerischer Dichter, welcher für diesen Abend eine Elegie auf die "von den Heerschaaren des Aberglaubens bedrängten Götter" aus lauter Versen, welche der Ilas und Odysse entnommen waren, zusammengesett hatte, nahm die günstige Gelegenheit wahr und begann schon lesend der Arbeit bei den Geräthkammern, alles Andere überbietend, in die Basilika einzog.

Ein Sturm von Jubel und Beifall erhob sich. Auch der Trunkenste lallte ein Wort des Entzüdens, und es wurde hier in der That den berauschten Bliden ein schönes und farbenreiches Bild bargeboten.

Auf bem hohen Gestell, welches ein kleineres Serapisbild und die heiligen Symbole des Gottes bei großen Festen zu tragen bestimmt war, wurde Glycera, die schönste Hetäre der Stadt, von jubelnden Jünglingen im Triumph durch den Saal gerollt.

Sie lag in einer großen hölzernen Mulbe, welche eine Muschel barftellen sollte, auf dem Gipfel des Gerüstes, und auf den niederen Stufen desselben saßen überall anmuthige Mädchen und winkten mit zierlichen und zugleich üppigen Bewegungen bald ihr, bald den Festgenossen zu, welche die Blumen, die sie warfen, aufzufangen und einander in verliedtem Eifer streitig zu machen suchten. Ieder hatte in der schönen Hetäre sogleich die schaumgeborene Aphrodite erkannt, und sie wurde wie aus einem Munde als Königin der Welt begrüßt und gefeiert.

Schnell schaarte man sich zusammen, um ihr Spenben auszugießen, und fie mit lautem Gesang Hand in Hand und im Schwindel erregenden Tanzschritt wild zu umstreisen.

"Zum Serapis mit ihr! Bermählen wir sie mit dem Gotte!" schrie ein trunkener Student. "Die himmlische Liebe ist seine Braut!"

"Zum Serapis!" schrieen Andere ihm nach. "Gly= cera feiert mit dem Gotte in dieser Racht Hochzeit!"

Und nun bewegte sich ber bunte, tobenbe Haufe bem Bilbe hinter bem Riesenvorhang entgegen und mit ihm bas hochragende Gestell mit bem schönen, lachenden Weibe und seinem üppigen Gefolge.

Das Wetterleuchten und der in der Ferne rollende Donner war bisher unbeachtet geblieben, nun aber zuckte ein blendendes Licht durch die Halle und zugleich mit ihm erschütterte rasselnd, krachend und dröhnend ein Donnerschlag die entheiligte Wohnung des Gottes. Schwefeliger Dunst drang durch die Fensteröffnungen unter der Decke, und dem ersten Blize folgte schnell ein zweiter, und dieser schien die Wölbung des Himmels gesprengt zu haben, denn es folgte ihm ein schmetternder, Ohr und Sinne betäubender Lärm, ein so gräßliches Tosen und Gellen, als sei das metallene Getäsel des Firmaments auseinander geborsten und in jähem Falle auf die Erde, auf Alexandria, auf das Serapeum niedergekracht.

Mit wüthendem Ungestüm entlud sich die ungeheure Gewalt des afrikanischen Gewitters, und die Tobenden verstummten, den bebenden Zechern entsank der Pokal, die glühenden Wangen erblichen, die Hände der Tanzenden lössten sich und hoben sich slehend nach oben, und

bie johlenben, lästernben Lippen murmelten Gebet und Beschwörung. Die Dirnen im Gesolge ber Benus sprangen zitternb von dem Gerüft, und die schaumgeborene Aphrobite in der Muschel versuchte sich aus den Schleiern und Blumengewinden, von denen sie umhüllt war, loszumachen, und erhob, als es ihr nicht gelingen wollte, eine untere Stuse des Gestells zu erreichen, ein lautes Jammerzgeschrei. Andere Stimmen mischten sich heulend, sluchend und klagend in die ihre; denn durch die unverkleideten Fensteröffnungen spriste und goß der Wolkendruch erkältendes Naß in die Hallen und auf die erhisten Glieder der trunkenen Orgiasten.

Der Sturm burchheulte die weiten Räume des Serapeums, Blitz und Donner tobten fort in ungebrochener Kraft, und wie Ameisen, deren Hause zerstört ward, wimmelten die entsetzten, ernüchterten Zecher ruhelos, außer sich durcheinander.

Und in dies Getümmel stürzte Orpheus, der Sohn bes Karnis, welcher bis dahin auf dem Dache Wache gehalten, und schrie: "Die Welt geht unter, der Hinmel hat sich geöffnet! Mein Vater, wo ist mein Bater?!"

Und Jeber glaubte ihm und riß die Kränze herunter, raufte sich das Haar und überließ sich wilder Bers zweiflung.

Wimmernd und heulend, wüthend und fassungslos rief es Einer dem Andern zu, und ohne Hoffnung auf ein Morgen oder eine nächste Stunde dachte doch Jeder nur an sich, sein Sewand, und wie er den nackten, von Angst und Frost durchschüttelten Leib berge und vor Erskältung bewahre.

In bas mufte Bebalge um bie abgeworfenen Rleiber

mischte sich lautes Stöhnen, jämmerliches Gewimmer, zeterndes Weibergeschrei und das Gebrüll der Unglücklichen, die der panische Schrecken ergriffen.

Es war ein Mägliches, Mitleib und Abschen erregendes Schauspiel: Gorgo sah ihm zu und biß die Zähne vor Scham und Zorn auf einander und wünschte das eigene und das Ende der Welt herbei wie eine Erlösung.

Diese Wahnwizigen, diese Elenden, diese feigen Wichte, diese Thiere in Männers und Weibergestalt versbienten nichts Bessers, als zu Grunde zu gehen; aber war es denn denkbar, daß der Gott um dieses verabsscheuungswürdigen Gesindels willen die weise und schön geordnete Welt in Stücke zerbrach?

Es blitte und bonnerte nach wie vor um fie her, die Grundfesten des Tempels erbebten, aber sie glaubte nicht mehr an das Ende der Dinge, glaubte nicht mehr an die Größe, Hoheit und Reinheit des Gottes dort hinter dem Vorhang.

Mit glühenden Wangen, roth vor Scham, empfand sie es wie eine Schmach, zu seinen Getreuen gerechnet zu werden, und als das Geheul der verzweifelnden Menge immer lauter und kläglicher an ihr Ohr drang, trat Konstantin's ernste, furchtlose Männergestalt in ihrer ganzen Kraft und Schönheit vor ihre Seele.

Sie war die Seine, ganz und auf immer die Seine, und in Zukunft wollte sie, an seine Brust geschmiegt, mit ihm Alles theilen: seine Liebe, sein Haus, seine Würde und auch seinen Gott.

## Bweinndzwanzigstes Kapitel.

peum entlud, schimmerte das junge Licht des nahens peum entlud, schimmerte das junge Licht des nahens den Morgens, aber die geängstigten Heiben merken es nicht. Kein Führer, kein Auhestifter, kein Tröster gab ihnen Muth und Fassung zurüd; benn Olympius und seine Gäste, die Führer des geistigen Lebens in der Stadt Mexander's, auch die Leiter dieses Heiligthumes unter ihnen, ließen lange auf sich warten.

Der Blit, welcher in die eherne Auppel geschlagen und abspringend einer Fahnenstange gefolgt war, hatte auch die freien Denker und Philosophen erschreckt, und bas Shmposion war zu einem Abschlusse gelangt, welcher nur um wenig würdiger verlief als die Orgie in den Hallen des Tempels.

Unter ben Freunden des Oberpriesters hatten sich allerdings nur Wenige hinreißen lassen, ihre Todesangst unbemäntelt zu zeigen; dafür war aber an der Tasel des Olympius, sobald das Verhängniß hereinzubrechen schien, um so mehr beklamirt und geschauspielert worden, und Gorgo's Achtung vor ihren Glaubensgenossen wäre nicht sonderlich gestiegen, wenn sie mit zugehört hätte, wie der

berühmte Grammatiker und Biographieenschreiber Hellabius mit mantenben Anieen und blutlofen Lippen einige Berfe aus bem gefeffelten Brometheus in bas Donnerrollen bineinrecitirte, und wie der Grammatiker Ammonius, ber ein berühmtes Buch über bie ahnlichen und berichiebenen Ausbrude gefdrieben, bas Bewand aufrig und bie nadte Bruft mit einem bie Bewunderung ber Anwesenben herausfordernden Aundblid bem Blibe zur Rielscheibe harbot. Leiber wurde feine heroische Haltung nur von Benigen bemerkt; benn bie Meiften, und unter ihnen ber neuplatonische Philosoph, Geschichtschreiber und glübende Chriftenfeind Eunapius, hatten bas Saupt verhüllt und warteten in bumpfer Ergebung auf bas Enbe ber Dinge. Einige waren zu Boben gesunken, um mit boch erhobenen Banden zu beten ober Beschwörungen zu murmeln, und ein Boet, welcher mit feinem Lehrgebicht: "Der Menfch, ber herr und Meister ber Götter", Kranze errungen, war in Ohnmacht gesunken und sein Lorbeer auf die Auftern neben feinem Lager gefallen.

Olympius hatte sich schnell von dem Symposiarchenssitze erhoben und lehnte sich ruhig an den Thürpfosten, um mit männlichem Muth den Tod zu erwarten.

Auch Bater Karnis, ber bem Beine reichlich zusgesprochen, aber beim Ausbruch bes Gewitters bie Nüchternsheit wieder gefunden hatte, war aufgesprungen und an dem Oberpriester vorbei hinausgeeilt. Er wußte Gattin und Sohn in seiner Nähe, und wollte mit ihnen vereint bas Ende erwarten.

Porphyrius gehörte, wie sein Nachbar, der große Arzt Apulejus, zu denen, welche das Haupt verhüllt hatten. Ruhiger als mancher Andere konnte er dem nahenben Berberben entgegensehen; benn als vorsichtiger Mann und weitsehender Raufherr hatte er für Alles gesorgt.

Blieb die Welt trot des Sieges der Christen stehen und trat dann das Geset, welches das Testament eines Abtrünnigen für ungültig erklärte, gegen ihn in Kraft, so lag ein fürstliches Bermögen, an das weder Staat noch Kirche rühren dursten, bei einem reichen und zuverlässigen Freunde für die Seinen bereit; stürzten dagegen Himmel und Erde zusammen, so war er vor einem langsamen und qualvollen Ende durch ein unsehlbares Mittel, welches er bei sich führte, gesichert.

Unter Blitz und Donner hatte er mit den anderen Gästen des Olympius lange und bange Minuten verlebt; da stürzte Orpheus, des Karnis Sohn, in den Saal und rief ebenso stürmisch und fassungslos wie wenige Minuten vorher in der großen Halle des Tempels: "Das Ende, das Ende! Die Welt stürzt zusammen! Es fällt Feuer vom Himmel! Flammen! Feuer verzehrt schon die Erde. Hier, mit diesen Augen hab' ich's gesehen! Ich komme vom Dache, Vater! Wo ist mein Bater?"

Die Gäfte bes Olympius fuhren bei diesem Rufe mit neuem Entsehen empor, und ber Mathematiker Pappus schrie: "Der Weltenbrand hat begonnen! Aus dem Himmel bricht zehrendes Feuer!"

"Berloren, verloren!" flagte Eunapius; ber Kaufsherr Porphyrius aber griff schnell in die Falten seines purpurnen Festgewandes, zog ein krystallenes Fläschchen hervor und ging bleich, doch gefaßt auf den Oberpriester zu, legte ihm die Hand auf den Arm, schaute ihn, an dem er sein Lebenlang mit Zärtlichkeit und Bewunderung

gehangen, liebreich an und raunte ihm haftig zu: "Lebe wohl, Freund! Wie oft haben wir über Cato und sein Ende gestritten; Du gegen, ich für ihn. Jest thu' ich's ihm nach. Sieh her; es reicht für uns Beibe!"

Dabei führte er das Fläschen schnell zum Munde, und ein Theil seines Inhalts hatte schon seine Lippen benetzt, bevor Olympius der Überraschung Herr geworden und ihm in den Arm gefallen war.

Die Wirkung bes töblichen Saftes zeigte sich augen= blicklich. Aber kaum hatte ben Kaufherrn bas Bewußtsein verlassen, als ihm auch schon ber Arzt Apulejus zu Hülfe geeilt war.

Dieser trefsliche Mann hatte sich von dem allsemeinen Schrecken mit überwältigen lassen und in dumpfer Ergebung das Ende der Dinge erwartet; sobald aber der Ruf nach ärztlicher Hülse durch das Gemach geklungen war, hatte er das Haupt von seiner Bermummung defreit und war an die Seite des Kauscherrn geeilt, um so klar und entschieden wie in seinen besten Stunden am Krankenbette oder im Hörsaal die Wirkung des Gistes zu bekämpsen.

Wenn der Seele das Rückgrat gebrochen zu sein scheint, so ist das Bewußtsein der Pflicht das Einzige und Letzte, was es zusammenhält und wieder hochhebt, und es ist uns eine so hohe, unerschütterliche Achtung einzgepflanzt vor dem Leben, dem wir gern so viel Übles nachsagen, daß wir es noch einen Schritt vor seinem Ende gerade so sorgsam und zärtlich hegen wie auf seiner Höhe und fern von seinem Abschluß.

Die verzweifelte That des Kaufherrn war dicht vor den Augen des Orpheus vor sich gegangen, und das neue

Entseten brängte bas frühere so weit in den Schatten, daß er dem Arzte ungerusen half, den Besinnungslosen auf die nächsten Polster zu legen. Dann eilte er wieder auf die Thür zu, um seine Eltern zu suchen. Aber Olympius, welcher angesichts der Schwäche des Freundes neu empfand, wie viel in diesen Stunden von seiner männlichen Besonnenheit abhieng, hielt ihn auf und verslangte streng klare Auskunft über das, was sich auf dem Dache begeben.

Der junge Sänger gehorchte, und was er mit= zutheilen hatte, klang beunruhigend genug.

Eine Feuerkugel war unter furchtbarem Getöse auf die Kuppel gefallen und hatte sich mit einem Flammensstrome, welcher von der Erde auszugehen schien, vermählt. Dann hatte sich der Himmel wieder mit blendendem Glanze geöffnet, und dabei waren des Orpheus eigene Augen einem riesengroßen Unthier, vielleicht einem wandernden Berge, begegnet, welcher sich langsam und mit schauerserregendem Gerassel der Hinterwand des Heiligthums genähert hatte. Kein Regen, sondern Ströme, volle, fräftige Wasserströme waren auf ihn und seine Gefährten niedergerauscht.

"Poseibon," rief Orpheus, "führt die Meerssut gegen den Tempel heran, und das Gewieher seines Viergespannes, ich hab' es — es war keine Täuschung — ich hab' es mit diesen meinen Ohren vernommen!"

"Die wiehernden Rosse Poseidon's?" unterbrach ihn Olympius. "Kaiserliche Pferde sind es gewesen!"

Und nun eilte er schnell wie ein Jüngling an bas Fenster, riß ben Vorhang zurud und schaute in's Freie gen Often.

Der Wolfenbruch war so schnell verschwunden, wie er gefommen war.

Es tagte.

über bem rosenrothen Aleibe ber Eos lag wie ein faltiges Obergewand in bichten, schweren Puffen graues und schwarzes Gewölf, an den Kändern eingefaßt von Lichtstreisen in köstlichem Goldglanz. Im fernen Norden flammte disweilen noch ein matter Bliz durch die Wolken, und der Donnerhall des weichenden Gewitters war kaum mehr hörbar; die Rosse aber, deren Gewieher Orpheus und die Wache erschreckt hatte, waren dem Heiligthume näher gekommen, und sie hielten dicht unter der südlichen Hinterswand des Tempels, an der es weder Thüren noch andere Zugänge gab.

Was wollten die Raiserlichen an biefer festen, unzus gänglichen Stelle?

Doch hier frommte kein langes Besinnen, und wie eine Mahnung burchbröhnte in diesem Augenblicke bas Erz, welches die Bertheidiger des Serapeums zusammenszurufen bestimmt war, den Tempel.

Aber Olympius bedurfte keiner Aufmunterung mehr.

Mit der feurigen Leidenschaft des fanatischen Parteishauptes, des Vorkämpfers für eine große, schwer gefährdete Sache, wandte er sich seinen Gästen zu und gebot ihnen, sich zu ermannen und mit ihm Widerstand zu leisten bis in den Tod.

Seine Stimme klang heiser vor Erregung bei diesem kurzen, markigen Auf zu den Waffen, und er wirkte gewaltig, gerade weil der geseierte Redner, hingerissen von stürmischer innerer Bewegung, es unterlassen hatte, durch den Wohllaut der Stimme und prunkenden Wortschmuck auf die rede= und schriftkundigen Männer, die ihn um= gaben, zu wirken.

Mit ergriffen von der Glut des begeisterten Greises, rafften sie sich auf und eilten ihm nach in das Gemach, wo Waffen für sie bereit standen.

Der Panzer an ber Brust, bas Schwert, welches man in ber Hand wog, machte Solbaten aus ben Gelehrten und fachte ben Mannesmuth kräftig an. Unter biesen Helben "bes großen Wortes" wurde nur noch wenig gerebet. Es war ihnen jeht ernst mit dem Handeln.

Olympius hatte den Arzt Apulejus gebeten, den vergifteten Kaufherrn, gegen dessen Erstarrung disher kein Mittel geholfen, in sein Privatzimmer neben dem Hypostul zu begleiten. Tempeldiener trugen ihn auf einer Nebenstiege hinunter, während der Oberpriester seine gerüsteten Freunde schnell und schweigend auf der Haupttreppe in die großen Hallen führte.

Dort warteten ber kampsbereiten Schaar Überraschungen und Enttäuschungen, wie sie verhängnisvoller
nicht gebacht werben konnten. Selbst Olympius fühlte
sich hier anfänglich rathlos; benn aus seinen schwärmerischen Gesinnungsgenossen waren in dieser einen Nacht Memmen und Meuterer geworden, und in den geweihten Räumen seines Tempels sah es aus wie nach einer verlorenen Schlacht.

Zertrümmertes und fortgeworfenes Geräth, zerbrochene Instrumente, zerrissene und burchnäßte Zeugstücke und entblätterte und zersette Blumen und Guirlanden lagen überall umher. Wie Menschenblut schwamm der rothe Wein in großen Lachen auf dem zerkratten Wunderwerk des Estrichs, hier und da lag am Fuß einer Säule der

Leib eines Mannes — ob tobt ober bewußtlos, wer konnte es fagen? — und ber widrige Qualm von hundert verschwelenden Lampenbochten beleidigte die Sinne, denn in diesem Wirrwarr mochte brennen oder verlöschen, was wollte.

Und welchen fläglichen Anblid boten bie ernüchterten, geängstigten, überwachten Männer und Weiber!

Die dumpfe Empfindung, den Gott beleidigt und seinen Jorn herausgefordert zu haben, war in jeder Seele lebendig. Manchem wäre ein schnelles Ende willsommen gewesen, und ein reich begabter Schüler des Helladius hatte den Sprung aus dem Sein in das Richtsein, welches nach seiner überzeugung jenseits des Todes begann, wirklich gewagt, war mit dem Haupt an den harten Marmor gerannt und lag mit zerschmettertem Schädel am Kuß einer Säule.

Mit wirrem hirn, schmerzendem Haupt und angst= beklommenem Herzen waren biese Unglücklichen bahin gelangt, die Gegenwart zu verwünschen, und wer von ihnen an die Zukunft zu denken wagte, dem erschien sie wie ein grauenerregender Abgrund, dem ihn die sließenden Stunden mit unmerklicher und doch unwiderstehlicher Ge= walt entgegentrieben.

Und die Zeit schritt vorwärts und vorwärts; Jeber empfand, Jeder sah es: die Nacht war verschwunden, es hatte zu tagen begonnen; das Gewitter verzog sich, aber an Stelle der unerdittlichen Naturkraft trat nun als neues Schreckniß die nicht weniger unerdittliche Kriegs-macht des Kaisers.

Im Kampfe bes Menschen gegen bie Götter gab es für jene nur ein mögliches Enbe: bas Unterliegen. Im Streit ber Menschen gegen ben Menschen war es ver-

gönnt, wenn auch nicht an einen fiegreichen Ausgang, so boch an ein Entkommen zu benken.

Der einarmige Beteran Memnon hatte während der Orgie auf dem Dache des Tempels Wache gehalten und Borbereitungen getroffen, den heranstürmenden Feind abzuwehren, dis das Unwetter ausgedrochen und mit Blitz und Donner in seine Getreuen gefahren war. Da hatte sich der größte Theil der Besatung des Daches in die unteren Käume des Tempels gerettet. Nur der alte Feldhauptmann war in Sturm und Wolkenbruch auf dem Posten geblieben.

Mit dem einen Arme, der ihm geblieben, hatte er sich an eine Statue auf der Brüstung des Daches gestlammert, um nicht in die Tiefe geweht und geschwemmt zu werden. Bon dort aus hatte er Befehle ertheilt, aber bas Brüllen des Orkans war lauter gewesen als seine Stimme, und von den wenigen Zurückgebliebenen hatte keiner auf sein Kommando gehört.

Auch ihm war das Pferbegewieher und der wandernde Berg, welcher Orpheus in die Flucht getrieben, nicht entgangen. Was da nahte, waren römische Belagerungsmaschinen, und so treu es der Veteran auch mit der Sache meinte, deren Führung er hier übernommen, so zog doch etwas wie Freude durch seine alte Kriegerseele; denn er sah, daß den kaiserlichen Feldzeichen, unter denen er mehr als einmal sein Herzblut vergossen, doch noch echte und rechte Soldaten folgten.

Seine alten Waffengefährten hatten es nicht verlernt, bem Ungewitter zu trozen, und ihr Führer war wohlberathen gewesen, als er ben ersten Angriff auf bie scheinbar sesteste Stelle bes Tempels zu richten befahl. Es galt hier, gegen echte Krieger zu kampfen, und mit einem grimmen Fluche, mit höhnischem Lächeln ge= bachte er ber zusammengelaufenen Nichtsolbaten, über die er gebot.

Gestern hatte er die hochstiegenden Hoffnungen des Olympius zu mäßigen gesucht und ihm zugerufen: "Richt mit Begeisterung, sondern mit Kriegskunst schlägt man den Feind!"

Nun stand seinem eigenen Können ein ebenbürtiges entgegen, und wie es mit der todesmuthigen Begeisterung der Jugend, welche er zu führen übernommen und von der er doch im Stillen Schönes erwartet, bestellt war, das sollte er nur zu bald erfahren.

Es galt die Bresche, welche die Christen in die Hinterwand des Heiligthums zu legen gedachten, bis zum Eintreffen des lidhsichen Entsahheeres unmöglich zu machen und
die Front des Heiligthums vom Dache aus zu vertheibigen. Für Jeden, welcher einen Stein heben und ein Schwert
schwingen konnte, gab es Verwendung in diesem Kampse,
und als er die Jahl seiner Streiter überschlug, meinte
er das Heiligthum eine Zeitlang mit Erfolg behaupten
zu können. Aber er rechnete mit falschen Jahlen; denn
er wußte nicht, welche Anziehungskraft das Wettsahren
auf seine "begeisterte Jugend" geübt, und welche Veränderung die Stimmung derselben ersitten hatte.

Sobalb ber Orkan so weit verbraus't war, daß er die Hand von der Stütze entfernen konnte, rief er die Zurückgebliebenen zusammen und ließ die mannshohe Erzsicheibe schlagen, welche die Streiter auf das Dach rusen sollte, und ihr metallener Klang durchgellte die Dämmerung mit gewaltigen Schwingungen. Ein Schwerhöriger mußte

ihn im tiefsten Kellergelaß bes Seiligthums vernehmen, und bennoch vergieng Minute auf Minute, und ber vierte Theil einer Stunde hatte sich erfüllt und nicht Einer war auf bem Dache erschienen.

Die Ungedulb des Alten verwandelte sich in Ersstaunen, das Erstaunen in Ingrimm. Die Boten, welche er ausgesandt hatte, kehrten nicht wieder, und das Schutzbach der Römer rückte der Südwand des Tempels näher und näher und beschirmte die Schanzgräber vor den spärlichen Steinwürsen, mit denen die Zurückgebliedenen sie auf seinen Befehl belästigen mußten.

Der Feind beabsichtigte eine Unterlage für ben Sturmblod zu schaffen, bessen eiserner Wibberkopf Bresche in die Tempelwand legen sollte.

Jeber Augenblick bes Zauberns von Seiten ber Bestagerten kam bem Gegner gewaltig zugute. Hunbert, zweihundert Hände mehr auf dem Dache und sein Untersnehmen konnte vereitelt werden!

Der Zorn und das bittere Gefühl ber Ohnmacht trieben bem alten Krieger Thränen des Ingrimms in die Augen, und als endlich ein Bote zurücklam und die Mittheilung brachte, daß sich die Männer und Weiber da unten wie unsinnig geberdeten und Jeder sich weigere, das Dach zu besteigen, stieß er einen gewaltigen Fluch aus und stürmte die Treppe hinunter.

Wüthend stürzte er unter die jammernde Menge, und als er mit eigenen Augen sah, was aus seinen Streitern in dieser verhängnisvollen Nacht geworden, donnerte er wüthend auf sie ein, stellte ihnen in wenigen klaren Worten vor, was es galt, kommandirte, ohne Gehorsam zu sinden, zeterte die Widerspenstigen an, stieß Einzelne Ebers, Serapis. ingrimmig vor sich her, und als er bemerkte, daß Biele mit ihren Mädchen auf das Thor zu flohen, welches in ben geheimen Gang führte, stellte er sich ihnen mit gezogenem Schwerte entgegen und drohte Jeben nieberzuhauen, der zu entweichen versuchen werbe.

. Während bieses Borgangs hatte Olympius mit den Seinen die große Halle betreten, und als er da, wo das lauteste Seschrei sich erhob, den Feldherrn mit meuternden Flüchtlingen, welche ihm das Schwert zu entreißen suchten, ringen sah, eilte er ihm mit seinen Gästen zu Hülfe und hielt mit ihnen die drängenden Hunderte von dem Ausgange zurück.

Es that bem Greise weh, die Waffen, zu benen er und die Seinen in frommer Erhebung gegriffen, gegen die entarteten eigenen Gesinnungsgenossen zu gebrauchen; aber es mußte geschehen, und während die Seinen, zu benen auch Karnis und Orpheus getreten waren, die brängende Menge von den unterirdischen Käumen mit Lauzen und Schilben zurücksielten, unterredete er sich mit dem kriegskundigen Alten, und sie kamen schnell zu dem Entschluß, die Weiber aus dem Tempel zu treiben und die Männer in zwei Schaaren zu theilen, von denen die eine auf das Dach gesandt, die andere an die hinterwand des Tempels, wo der römische Sturmblock seine Thätigkeit balb beginnen mußte, geführt werden sollte.

Olympius stellte sich muthig zwischen bie Seinen und die auf Flucht bedachten Männer und Weiber und forberte fie mit fräftigen, weithin vernehmbaren Worten auf, ihrer Pflicht zu gebenken.

Ruhig und achtungsvoll hörte man ihm zu; als er aber ben Entschluß verkündigte, die Weiber aus bem

Tempel zu entfernen, erhoben biese ein lautes Zeters geschrei. Biele klammerten sich an ben Geliebten, andere stachelten bie Männer an, die Flucht zu ertroßen.

Mehrere Frauen, und die schöne Glycera, welche vor wenigen Stunden als Aphrodite ihren Anbetern siegeszgewiß zugelächelt hatte, an ihrer Spize, machten sich die Möglichkeit, dieser Stätte des Schreckens zu entrinnen, sogleich zunuze und eilten auf den Eingang in die unteren Räume zu. Es sehlte ihnen auch in der Stadt nicht an Verehrern.

Aber sie kamen nicht weit; benn ein Tempelbiener stürzte ihnen entgegen und befahl ihnen, umzukehren — die Kaiserlichen hätten den Eingang in den Kanal entdeckt und hielten den Holzplat besetzt.

Nun folgten sie bem Wächter mit lautem Gejammer, und als sie die großen hallen kaum wieder betreten hatten, stürmte bort ein neuer Schred auf sie ein; benn ber eherne Sturmblod prallte mit seiner eisernen Widdersftirn zum ersten Mal an die hinterwand bes Tempels.

Die Kaiserlichen beherrschten ben geheimen Gang und hatten den Angriff begonnen. Es war viel, aber noch nicht Alles verloren, und in dieser verhängnißvollen Stunde bewährten sich Olympius und Memnon.

Jener befahl die großen Fallsteine niederzulassen und die Brücken über dem Abgrunde in den für die Weihen bestimmten unterirdischen Räumen abzubrechen, und diese Aufgabe konnte rechtzeitig gelöst werden; denn die Truppen hatten es noch nicht gewagt, in den geheimnisvollen Gang, wo es an Fallen und hinterhalten nicht sehlen mochte, zu dringen; Wemnon aber eilte zu der Stelle, an die der Aries zum zweiten Mal stieß und

rief in die Menge hinein: Jeder, ber tein elender Wicht fei, moge ihm folgen.

Da schaarten sich die Freunde des Olympius, und unter ihnen auch Karnis und Orpheus, um ihn, und er befahl, Alles, was beweglich war in den heiligen Hallen, als Schutwall vor der gefährdeten Stelle aufzuthürmen, und weder die edelsten und heiligsten Bildsäulen, noch die marmornen und ehernen Stelen und Opferaltäre zu schonen.

Von biesem Schutwalle aus galt es, wenn bie Bresche sich zeigte, bas weitere Bordringen des Feindes mit Bogen und Lanzen, an denen es nicht fehlte, zu hemmen.

Dem Alten war es recht, daß ben auf Flucht Bebachten der Weg verlegt war, und sobald er Bilbsäulen von den Postamenten wersen, Opferaltäre von den geweihten Pläten, welche sie während eines halben Jahrhunderts behauptet hatten, fortschleifen, Bänke und Alabasterkrüge zusammenschleppen und den steinernen Schutzwall wachsen sah, warb er eine kleine Schaar für die Arbeit auf dem Dache.

Es gab kein Entrinnen mehr, und Mancher, ber noch vor Kurzem zu fliehen gehofft hatte, erstieg nun die Höhe des Tempels mit bebenden Knieen, weil er sich bort sicherer vor dem Feinde mähnte als bei der Bresche.

Olympius vertheilte Waffen, gieng ermuthigend von Ginem zum Andern und traf babei auch auf Gorgo, welche noch immer mit der Wittwe des Asklepiodor unter der Statue der Gerechtigkeit weilte.

Er theilte ihr mit, daß ihr Bater erkrankt sei, und ließ sie in sein Privatzimmer führen, damit sie dem Arzte bei der Pflege helse.

Die trauernbe Matrone war nicht zu bewegen, ihren

Plat zu verlassen. Sie sehnte sich nach dem Ende und wußte, daß es nicht fern sei. Mit gespanntem Ohr lauschte sie auf die Stöße des Sturmblocks. Ein jeder erschien ihr wie ein Schlag auf die Fugen, welche den Weltenbau zusammenhielten. Noch einer und wieder einer, und zuletzt brach das morsche Gebäude zusammen, und der gleiche Abgrund, in den ihr Sohn und vor vielen Jahren ihr Gatte gesunken, verschlang auch sie sammt ihrem Jammer. Fröstelnd zog sie den Überwurf über das Antlitz, um sich vor dem Sonnenscheine zu schützen, der durch die Fenster zu strahlen begann. Das Licht that ihr weh. Sie hatte gehosst, es werde nie wieder tagen.

Die Weiber, und mit ihnen einige Weichlinge, hatten sich in die Rotunde zurückgezogen, und balb gab es dort muthwillige Worte und Gelächter zu hören.

Bon bem Dache sausten inbessen Quabern und Bilb- fäulen auf bie Angreifer nieber.

Wem in den unteren Hallen der Schweiß von der Stirn troff, den verdroß es, den Andern müßig zu sehen; auch der Widerstrebende ward gezwungen, die Hände zu rühren, und der Schutzwall an der inneren Hinterswand des Tempels wuchs mächtig an.

Aus eblerem Werkstüde hatte noch keine Mauer bestianden, ein jedes war ein auserlesenes Kunstwerk, hatte jahrhundertelang für heilig gegolten oder bewahrte in schöner Schrift das Gedächtniß an würdige Thaten. Dieser Wall sollte den höchsten der Götter beschützen, und zu den Vertheidigern, welche ihn bald bestiegen, gehörte auch Karnis mit seinem Sohne und Weibe.

## Dreiundzwanzigstes Rapitel.

orgo saß zu Häupten bes Lagers ihres wie leblosen Baters, schaute ihm liebevoll in das mübe, wachsebleiche Antlitz und lauschte auf die Athemzüge, welche seine Nasenslügel jett leise, jett krampfhaft und schmerzlich bewegten.

Seine feuchtkalte Rechte ruhte in ihren händen, und fie streichelte sie ober zog sie, wenn sich die Wimpern an seinen geschlossenen Augen regten, mit kindlicher Zärtslichkeit an die Lippen.

Das Gemach bes Olympius lag an ber Seite bes Hyposityls im Hintergrunde bes erhöhten Säulenganges an seiner Rechten und schräg gegenüber bem großen, vershüllten Bilbe bes Serapis.

Der Lärm ber Arbeit an bem Schutwall und bas Krachen ber Stöße bes Sturnblocks brang aus nächster Nähe in biesen Raum, und so oft ber Widderkopf an bie Mauer pralte, schrak ber Kranke zusammen, und über sein Antlitz flog ein angstvolles, schmerzliches Zucken.

Wohl that es Gorgo weh, ben Bater leiben zu sehen, wohl sagte fie fich, daß bas Heiligthum balb in bie hanbe ber Chriften fallen werbe; aber fie fühlte fich

boch in bem halb verbunkelten, heimlichen Gemache ihres Freundes, abgesondert von den Elenden, an die fie mit Grauen und Widerwillen dachte, wohl, dankbar, geborgen.

Ihr Körper war zwar nach ber burchwachten Nacht sehr ermübet, aber bie tiefen Gemüthsbewegungen, welche sie in berselben erfahren, klangen boch laut und lebhaft in ihrer Seele nach, und ihr Geist würde jetzt auch auf bem weichen Lager in ihrem eigenen stillen Schlafgemache nicht zur Ruhe gekommen sein. Er arbeitete rege fort, und sie fand hier Zeit, zu überbenken, was sie selbst in ben letzten Stunden erfahren und was die Großmutter und ben Bater betroffen.

Bis bahin hatte sie nur wenige Worte mit bem Arzte gewechselt, welcher sich rastlos um die Wiederbelebung bes Kranken bemühte und sie versichert hatte, baß er ihn wieder herzustellen hoffe.

Jett schaute sie ihn mit einem fragenden Blide an und sagte ernst und traurig: "Du hast von Gegengisten gesprochen, Apulejus. Der Bater hat dem Berderben entrinnen wollen und sich selbst den Tod zu geben verssucht. Nicht wahr, so ist es gewesen?"

Der Arzt maß sie mit einem prüsenden Blide, und nachdem er ihre Frage bejaht und ihr mitgetheilt hatte, unter welchen Umständen die verhängnißvolle That vor sich gegangen, suhr er mit gedämpster Stimme düster sort: "Das Unwetter nahm ihm die Fassung wie mir, wie uns Allen, und doch haben wir nur das Borspiel des großen Berhängnisses erlebt, dem die Welt und die Menschheit anheimfällt. Es naht; wir hören es kommen. Da krachen die Steine! Der eherne Sturmblod der Christianer bricht ihm das Thor auf!"

Die letten Worte bes Arztes hatten finster und ahnungsvoll geklungen, und ber Sturz ber Quabern, bie der Wibberkopf diesmal aus den Fugen gerissen, begleitete mit dröhnendem Lärm seine prophetische Rede.

Gorgo erblich; boch was sie erschreckte, war nicht bie Boraussagung bes Arzies, sonbern bas Beben ber Wänbe, die sie umgaben.

Aber bas Serapeum war für bie Ewigkeit gefestigt, und mochte ber Aries auch eine Mauer zertrümmern: zum Wanken, den Bau zum Einsturz bracht' er nicht.

Draußen erhob sich jetzt lauter und lauter bas Geschrei kampfender Männer, und ber Arzt stellte sich, von
neuer Angst befallen, an die Thur, um zu lauschen.

Gorgo bemerkte, daß die Hände ihm bebten. Er, ber Mann, fürchtete sich, während sie keine andere Besorgniß empfand als die um den leidenden Bater.

Die Bresche führte Konstantin in den Tempel, und wo er gebot, da war sie sicher. An den Einsturz der Welt glaubte sie nicht mehr.

Als ber Arzt sich wieder umwandte und bemerkte, wie sie dem Kranken gelassen und ruhig den Schweiß von der Stirn wischte, sagte er dumps: "Was frommt es, wie der Bogel Strauß die Augen zu schließen! Dort ringt man um die Entscheidung. Bereiten wir uns vor auf das Letzte. Wagen sie es, die frevelnde Hand an den Gott zu legen — und sie werden es wagen — so sind Sieger und Besiegte, so ist Alles verloren!"

Da schüttelte Gorgo bas Haupt und rief mit zuverssichtlichem Gifer: "Nein, nein, Apulejus, benn ist Serapis ber, für ben ihr ihn haltet, warum bulbet er bann, baß seine Feinde sein Geiligthum und sein Bilbniß vernichten?

Warum slößt er dann in der entscheidenden Stunde nicht Muth in die Herzen seiner Getreuen? Ich habe die Buben und Weiber gesehen, die hier zusammengelausen sind, um für ihn zu kämpfen. Memmen sind es und Dirnen, und ist der Herr wie der Diener, so geschieht es ihm Recht, wenn er stürzt, und jede Klage um ihn wäre schade!"

"So spricht bes Porphyrius Tochter?" entgegnete ber Arzt mit schneibenbem Borwurf.

"Ja, Apulejus, ja! So muß ich reben nach bem, was ich in dieser Nacht erlebt, gesehen und ersahren. Schmählich ist es gewesen, widrig, gemein; ja, der bloße Gedanke, zu diesem entarteten Hausen gezählt zu werden, kann mich empören. Wer mich mit ihm zussammen nennt, der schändet mich und entehrt mich! Ein Gott, dem so gedient wird wie diesem, der soll der meine nicht sein, und ihr, die ihr denken gelernt habt, ihr weisen Gelehrten, wie könnt ihr glauben, daß der Christensgott, wenn er den euren besiegt und gelähmt hat, es bulden wird, daß Serapis seine Welt und seine Menscheit vernichtet?"

Da fuhr ber Arzt in die Höhe und fragte sie streng und herb: "Gehörst Du zu den Christianern?"

Doch Gorgo blieb ihm die Antwort schuldig und erröthete nur tief; Apulejus aber beruhigte sich nicht und fragte wieder: "So bist Du in der That eine Christin?"

Da schlug sie die Augen frei zu ihm auf und ents gegnete fest: "Nein, aber ich möchte es sein!"

Der Arzt zudte die Achseln und wandte sich von ihr ab; Gorgo aber athmete tief auf, und es war ihr, als habe diese Antwort ihre Seele von einer schweren Last befreit. Sie wußte selbst kaum, wie ihr bies kühne, erlösenbe Wort über bie Lippen gekommen, aber sie empfanb, daß es bie rechte Entgegnung auf bes Arztes Frage gewesen.

Es warb fortan zwischen ben Beiben nichts mehr gerebet, und es war ihr lieb, schweigen zu bürfen; benn bies Wort hatte eine neue, verheißungsvolle Welt von Gebanten und Empfindungen in ihr erichlossen.

Der Geliebte war fortan nicht mehr ihr Gegner, und wenn ber Lärm bes Kampfes an ber Bresche ihr Ohr berührte, burfte sie freudig an ihn und seine siegreichen Waffen benken.

Sie empfand, baß seine Sache die reinere, edlere, würdigere sei, und sie freute sich auf jene Liebe, von der er gesagt hatte, daß sie ihr künstiges, gemeinsames Leben tragen und schügen solle als eine Grundmauer und ein mächtiger, freundlicher Hort.

Neben bieser Liebe wollte ihr Alles, was sie früher für den unentbehrlichen Schmuck des Lebens gehalten, eitel und nichtig erscheinen, und als sie ihrem Bater in's Antlitz schaute und sich vergegenwärtigte, wie er gelebt und wie viel er gelitten, übertrug sie die Worte des Paulus, welche Konstantin ihr bei seiner Heimsehr zugerufen hatte, auch auf ihn, und ihr Herz floß über von Liebe für den unglücklichen Mann.

Die tiefen, leibvollen Falten um ben Mund und an ben Augen bes Baters, sie berstand sie richtig zu beuten; benn Porphyrius hatte kein Hehl aus ber peinlichen Empfindung gemacht, die ihn jedesmal ergriff, wenn er sich gezwungen sah, sich zu einem Glauben zu bekennen, ben er nicht theilte.

Diese große Unwahrheit, dieses salsche Doppelsein, biese Halbheit nach zwei Richtungen hin hatte das Dasein des an sich wahrhaftigen Mannes vergistet, und Gorgo wußte, für wen und aus welchen Beweggründen er dies Elend, diese Seelenmarter auf sich genommen. Warnend lag er vor ihr da, und sein leidvolles Antlitz mahnte sie, ganz und aus vollem Herzen das zu sein, was sie zu werden gebachte. Aus Liebe wollte sie sich zum Christensthum besennen, ja! Denn in dieser Stunde sah sie in dem Glauben, welcher bald der ihre sein sollte und den ihr Konstantin oft so voll von warmer Begeisterung gesschildert, vor Allem eins: ewige Liebe.

So friedvoll, so bereit zu allem Guten und Schönen war ihr noch nie zu Muthe gewesen, und doch tobte braußen der Kampf lauter und lauter, mischte sich bereits die kaiserliche Tuba in den Schlachtruf der Heiden, kam das Gewühl des Streites ihr immer näher und näher.

Der Sturmblod hatte schon eine weite Öffnung in die Hinterwand bes Tempels gerissen, und mit dem Schilde voran waren die Schwerbewaffneten der zweiundzwanzigsten Legion in dieselbe eingedrungen; aber mancher Veteran hatte seine Kühnheit mit dem Leben bezahlt, denn den Stürmenden war von dem schnell erwachsenen Schutwall aus ein Hagel von Speeren und Pfeilen entgegengestogen. Aber die großen Schilde hatten manches Wurfgeschoß aufgesangen, mancher Pfeil war machtlos von ehernen Helmen und Panzern abgeprallt, und die Verschonten drangen vor, und über die Gesallenen hin fanden stets neue und neue Streiter den Weg in den Tempel.

Von ehernen Schutzwaffen gebeckt näherten sich kampf= geübte Solbaten auf ben Anieen bem Schutzwall, währenb

andere über sie hin Speere und Pfeile gegen die Bejatung sandten. Einige Heiben sanken getroffen zu Boden,
und ihr hinstießendes rothes Blut wirkte mächtig auf
ihre Genossen. In der Brust der Zagenden regte sich
Buth, die Furcht verschwand vor dem Berlangen, den
Mord der Genossen zu rächen, aus Memmen wurden
feurige Krieger, und Gelehrte und Künstler lechzten nach
Blut. Friedlichen Büchermenschen stimmerte es roth vor
den Augen, und ergriffen von der großen Leidenschaft
zu töten und den Feind zu vernichten, rührten sie die
Arme und sesten das Leben blindlings auf's Spiel.

Karnis, der alte, heitere Freund der Musen, stand hoch oben auf dem Schutzwalle neben seinem Sohne und brüllte, während er Lanze auf Lanze versandte, in abgerissenen Sätzen Berse aus einem Kriegslied des Thrtäus den Feinden, welche aus der Bresche vordrangen, entgegen. Der Schweiß lief ihm dabei in Strömen von der kahlen Stirne, und sein Auge flammte vor brennender Kampflust.

Neben ihm versandte Orpheus Pfeil auf Pfeil aus einem mächtigen Bogen. Die Loden seines vollen Haarsschmudes hatten sich aufgelös't und umflatterten weithin sein glübendes Haupt.

Wenn er einen ber Kaiserlichen getroffen, rief ber Alte ihm zu: "Brav so, mein Junge!" und bann raffte er sich selbst auf und schleuberte mit einem Hexameter ober einer Anapästenreihe auf ben Lippen bie Lanze.

Halb geborgen von einem Opferaltar, welcher auf ber Höhe bes rasch zusammengehäuften Schutwalles zu liegen gekommen, kauerte Frau Herse und reichte ben Männern bie Geschosse, beren sie bedurften. Ihr Ge-

wand war zerrissen und blutig, ihr graues Haar hatte sich von dem Halbmond und den Bändern befreit, die es sestgehalten, und war ihr in's Antlitz gefallen. Die sorgliche Haussrau war zur Megäre geworden und schrieden Männern zu: "Tödtet die Hunde! Haltet Stand! Schont keinen Christianer!"

Aber die Männer bedurften dieser Ermahnung nicht. Der heiße Enthusiasmus, der sie erfüllte, hatte sich mit wilder Kampflust vermählt und verdoppelte ihre Kraft.

Eben war des Orpheus Pfeil einem kühnen Centurio, der den Fuß schon auf die unterste Stufe gesetzt hatte, über den Panzer in den Half gedrungen — da ließ Karnis die Lanze, welche er zum Wurf erhoben, sinken und brach lautlos zusammen. Ein römisches Geschoß hatte ihn getroffen, und da lag er mit dem Speer in der Brust wie ein Fels in der Brandung, auf dem ein Bäumlein neden einem roth und warm sprudelnzben Borne Wurzel geschlagen.

Orpheus sah das Herzblut des Baters verrinnen und warf sich neben ihm auf die Kniee; aber der Alte wies auf den Bogen, welchen sein Sohn von sich gesickleubert hatte, und murmelte ihm lebhaft zu: "Laß mich! Was kommt es auf mich an? Für die Götter! Hörst Du! Für die Götter wird hier gesochten! Weitert Ziele gut! Weiter!"

Aber ber Sohn ließ sich nicht von dem Sterbenden zurückweisen, und als er sah, wie tief der Speer in die Bruft des Greises gedrungen war, stöhnte er laut auf und warf die Arme klagend in die Höhe.

Da traf auch ihn ein Pfeil in die Schulter, ein anderer brang in ben Hals, und nun brach er röchelnd zusammen.

Karnis sah ihn finken und richtete sich mühsam und rnaweise auf, um ihm zu helsen; aber es wollte ihm nicht mehr gelingen, und nun ballte er in machtlosem Ingrimm die Faust und rief, so laut er vermochte, halb sprechend, halb singend den Feinden den Fluch der Electra entgegen:

> "Den Mördern wend', verfag' bies Gine nicht, Sich Luft in Leid, jur Racht bas Tageslicht!"

Aber die aus der Bresche vordringenden und stürmenden Schwerbewaffneten hörten nicht den Fluch des Alten. Ihm selbst schwand die Bestinnung, und sie kehrte ihm erst wieder, als Herse, welche zuerst ihren Sohn aufgerichtet und an ein Postament gelehnt, ihr Tuch um den Lanzenschaft und auf das rinnende Blut, welches um ihn hervorquost, gepreßt und seine Stirne mit Wein benetzt hatte.

Da fühlte er ihre warmen Thränen auf seinen Wangen, und wie er ihr in die guten, von Mitseid und tiesem Seelenweh überströmenden Augen schaute, ward ihm weich um's Herz. Die besten Stunden, die sie in ihrem langen Zusammenleben mit einander genossen, zogen an ihm vorüber, und er schaute sie freundlich und dankbar an und streckte ihr mühsam die Hand entgegen. Die Matrone zog sie weinend an die Lippen, er aber lächelte ihr liebreich zu und nickte immersort mit dem Haupt, während er ihr leise Lucian's "Trösse Dich, bald gehst auch Du!" einmal und dann noch einmal zusprach.

"Ja, ja, ja! Balb gehe auch ich!" wiederholte sie schluchzend. "Ohne Dich, ohne euch, ohne die Götter; was soll ich noch hier?"

Damit wandte sie sich ihrem Sohne zu, ber mit voller Besinnung jedem Worte, jeder Bewegung der Eltern gefolgt war und zu sprechen versuchte.

Aber ber Pfeil in seinem Halse benahm ihm ben Athem, und bas Reben that ihm so weh, daß er nichts hervorstammeln konnte wie "Bater" und "Mutter". Doch aus biesen armen, kleinen Worten klang eine große und reiche Fülle von Dank und Liebe, und Karnis und Herse verstanden Alles, was er damit zu sagen wünschte.

Der Matrone verschlossen Thränen den Mund, und so konnten sie alle Drei nicht sprechen, aber ihre Häupter waren nahe beisammen und winkten einander liebevoll zu. So verstossen für sie unter Tubaruf und blutigem Gemețel friedvolle Augenblicke; aber Herse's Tuch ward röther und röther vom Blut ihres Gatten, und des Alten Augen begannen sich starr im Kreise zu drehen, als wollten ste noch einmal das gesammte Bild dieser Welt, in der er Alles gesucht hatte, was das Leben schmückt, in sich aufnehmen. Doch plötzlich kamen sie zum Stillstand und hefteten sich sest auf das Haupt einer Apollosstatue, die man mit auf den Schutzwall geworfen, und je länger der Blick des Sängers auf dem schönen Antlitz des Gottes ruhte, in desto hellerem, verklärterem Glanze begann er zu leuchten.

Noch einmal fand er die Kraft, die matte Hand zu heben, und ste wies auf das sonnige Haupt des unsterd-lichen Jünglings; seine Lippen aber murmelten leise: "Er, er — von Allem, was schön war im Leben — Orpheus, Herse — ihm haben wir das Beste zu danken. Unser Ende, es ist auch das seine. Die, die da, sie siegen über Dich und uns! Sie träumen ein Paradies

jenseits bes Todes; aber wo Du herrschest, Phobus, ist Seligkeit schon auf Erben. Sie rühmen sich, den Tod zu lieben und das Leben zu hassen, und nun sie siegen, zerschlagen sie die Lauten und Flöten, und gieng' es nur an, sie mordeten die Schönheit und verlöschten die Sonne. Trüb, trüb, dunkel, stumm und häßlich wird nun die schöne, frohe Erde. Dein Reich, o Phöbus, wie war es so sonnig und wonnig!"

Hich wieder auf und rief mit glühenden Augen: "Wir, wir brauchen Licht und klingende Lauten und Flöten, heitere Blumen um sorglose Stirnen — wir — halte mich, Heife — du, du — höre mich, Phöbus Apollon — Heil dir! Dank dir, der mir viel genommen und Alles gegeben! Komm', o komm, du Herzensbeglücker, mit Musen und Horen auf deinem goldenen Wagen! Komm, o komm! Orpheus! Herse! Seht ihr ihn kommen?"

Schnell und entschieden zeigte er mit der Hand in die Ferne, sein weit geöffnetes Auge folgte dem weisenden Finger, mit gewaltsamem Aufgebot der letzen Kräfte erhob er sich ein wenig; aber schon im nächsten Augenblick siel er zurück, sein Haupt senkte sich langsam auf die Brust seiner Gefährtin, und ein heißer Blutstrom schoß über seine bebenden Lippen.

Der heitere Musenfreund war eine Leiche, und in ber nächsten Minute schwanden auch seinem Sohn die Sinne.

Schlachtgeschrei und Tubaruf durchbrauf'te und durchsschmetterte den Tempel.

Der Kampf war zum Handgemenge geworben. Die Schwerbewaffneten hatten ben Schutzwall erstiegen und rangen Bruft an Bruft mit ben Heiben.

Herse sah sie kommen, riß ihrem Gatten ben Speer aus der Brust, stieß mit unbeholfenen, wüthenden und boch machtlosen Stößen auf die Stürmenden los und rief ihnen glühend vor Haß und heißem Durst nach Rache wilde Flüche entgegen.

Da ereilte sie, was sie begehrte: ein Lanzenstoß traf sie, und entseelt sank sie zwischen bem Gatten und bem Sohne zusammen. Ihr Tobeskamps währte nicht lange; aber im Sterben behielt sie noch Kraft, die Arme auszustreden, um Beibe mit ber Hand zu berühren.

Der Kampf wogte über die Gefallenen hin, die Kaiserlichen drängten die Vertheidiger des Schutwalles in die Hallen des Tempels, und der Angriffsplan, welchen man beim Kriegsrath im Palaste des Comes ersonnen, ward Punkt für Punkt mit kühlem Wuthe und eiserner Thatkraft zur Ausführung gebracht.

Einige Manipeln brängten die Fliehenden auf die großen Ausgänge zu, halfen ihnen dieselben sprengen und trieben sie über die Rampen und Stufen und die dort aufeinander gethürmten Steinmassen in die Arme der vor der Tempelfront aufgestellten Truppen. Diese umzingelten sie schnell und fiengen sie ein, wie der Jäger das Wild, das, von Hunden und Treibern gescheucht, auf ihn zustürzt.

Allen voran eilten die in ber Rotunde versammelten Dirnen, welche die Solbaten mit luftigem Zuruf empfingen.

Nur, wer sich wehrte, ward niebergestoßen. Berenike, bie Wittwe bes Asklepiodor, hatte ein Schwert am Boben gefunden und sich mit seiner Schneibe die Abern geöffnet. Unter dem Bilbe der Göttin der Gerechtigkeit fand man ihren verbluteten Leichnam.

Gbers. Cerabis.

Einige Manipeln waren gleich nach ber Erftürmung bes Schutwalles auf bas Dach geeilt und hatten bie Bertheibiger besselben gezwungen, sich zu ergeben ober sich in ben Abgrund zu ftürzen.

Der alte Memnon, welcher hier gegen seinen kaiserslichen Kriegsherrn gesochten und auf keine Gnabe rechnen burfte, schwang sich über die Brüstung des Daches in die gähnende Tiefe, und Andere folgten ihm nach; benn bas Ende aller Dinge rückte näher und näher, und ben Edleren schien ein freiwilliges Ende im Kampse für den großen Serapis schöner und preiswürdiger, als der Tod in den Ketten des Feindes.

## Vierundzwanzigstes Kapitel.

as furchtbare Unwetter ber vergangenen Nacht hatte die ganze Stadt mit Entsehen erfüllt. Man wußte, was dem Serapis drohe, was bevorstand, wenn er zu Falle kam, und Jedermann hatte gemeint, der Untergang der Welt sei gekommen. Aber das Gewitter verzog sich, die Sonne zerstreute mit lichter Glut Dünste und Wolken, der himmel und das Meer leuchteten in reinem Blau, und mit neuer Frische prangten Bäume und Sträucher.

Noch hatte ber Römer es nicht gewagt, Hand an den Schutherrn der Stadt, den höchsten der Götter, zu legen. Serapis hatte vielleicht nur Blitz, Donner und rauschenden Regen als Boten gesandt, um seine Feinde zu warnen. Mochten sie sich vor dem Außersten hüten, mochten sie von dem Frevel abstehen, sein Bild anzutasten!

So bachten nicht nur die Heiben; es graute vielmehr auch Christen und Juden vor dem Sturze des Gottes und seines Tempels.

Er war ber Stolz, bas Wahrzeichen ber Stadt Allexander's, an ihn schlossen sich Stiftungen und Schulen, welche Tausenden zugute kamen, in seinem Schuke wurde die Wissenschaft, auf welche der Alexandriner stolz war, noch immer gepstegt, zu bem Serapeum gehörte die medizinische Fakultät, welche immer noch den unbestrittenen Ruf genoß, die erste in der Welt zu sein, auf seiner Warte ordneten Aftronomen den Lauf des Jahres, und aus ihr gieng der Kalender hervor. Gine Stunde des Schlases in seinen Hallen brachte bedeutungsvolle Träume, und die Zukunst, sie blieb verborgen, wenn der Serapis siel; denn seinen Priestern offenbarte der Gott nicht nur durch den Lauf und Stand der Gestirne, sondern auch durch viele andere Zeichen, was da kommen sollte und mußte, und es war so reizvoll, aus der greisbaren Gegenwart in das geheimnisvolle Morgen und Überzmorgen zu schauen.

Selbst chriftliche Propheten beantworteten die Fragen ihrer Glaubensgenossen in einer Weise, welche das Schlimmste befürchten ließ, und wie man einen alten Baum, welchen die Boreltern gepflanzt, nicht gern umshadt, auch wenn er dem Hause das Licht nimmt, so siel es manchem Getauften schwer, sich seine Baterstadt ohne das Serapeum und den Serapis zu benken.

Mochte ber Tempel geschlossen, mochte verboten werden, dem Gotte blutige Opfer zu bringen; aber sein Bildniß — noch dazu das edelste Werk des Bryagis — anzutasten oder gar zu zerstören, das war ein tollkühnes, verhängnißvolles Beginnen, ein die Stadt und die Welt gefährdender Frevel.

So bachten die Bürger, so bachten auch die Solbaten, welche die Mannszucht zwang, gegen den Gott, an den boch Biele unter ihnen glaubten, das Schwert zu ziehen.

Sobalb bas Gerücht fich verbreitete, baß die Truppen in ber Frühe bes Worgens einen Angriff auf bas

Serapeum unternommen hätten, strömten Tausenbe und Abertausenbe vor bemselben zusammen und harrten in athemloser Spannung auf den Ausgang des Kampses im Innern des Tempels.

Der himmel war immer noch so hell und blan wie an anderen freundlichen Tagen, aber im Norden über dem Meere zeigte sich leichtes Gewölf, vielleicht der Bortrapp der furchtbaren Wolkenheere, welche der Gott gegen seine Feinde in's Feld zu führen gedachte.

Die Vertheibiger bes Heiligthums wurden von dannen geführt. Es war im Ariegsrath beschlossen worden, Milbe gegen sie zu üben, und Chnegius besaß die Vollsmacht, jeden Gefangenen, welcher beschwören wollte, in Zukunft nicht mehr zu opfern und den Besuch der Tempel zu unterlassen, voll und ganz zu begnadigen.

Unter ben Hunderten, welche ben Kömern in die Hände gefallen, weigerte sich Keiner, diesen Gib zu leisten, und sie zerstreuten sich bald mit verhaltenem Ingrimm, und Viele von ihnen schlossen sich an die harrende Menge, um das weitere Borgehen der Kaiserlichen und vielleicht das Ende der Dinge hier abzuwarten.

Die Thore bes Tempels waren weit geöffnet: hier säuberten die Diener des Serapeums, dort viele hundert Soldaten die Treppen und Rampe von den Quadern und dem Bildwerk, womit die Heiden sie unzugänglich gemacht hatten, und sodald diese Arbeit zum Abschluß gestommen, sah man Leichen und Berwundete hinaustragen. Unter den Letztern besand sich auch Orpheus, der Sohn des Karnis.

Die glücklich entkommenen Vertheibiger bes Heiligs thums, welche sich an die Menge geschlossen hatten, wurden

mit Fragen bestürmt, und alle bestätigten, daß bas Serapis= bild bisher unangetastet geblieben sei.

Die Bürger athmeten auf, aber balb wurden sie von neuer Erregung ergriffen; denn eine Ala\*) Panzerreiter erschien und brach einem unabsehbar langen Zuge Bahn, dessen Psalmengesang das Geschrei und Gemurmel der Menge, das Waffengerassel und Stampfen der Pferdehuse laut übertönte.

Jest wurde es klar, wo die Monche geblieben. Sie fehlten sonst nirgends, wo ein Schlag gegen die Heiben geführt ward, aber bis dahin hatten sich nur Einzelne vor dem Serapeum gezeigt.

Da nahten sie nun mit einem Jubellieb auf ben Lippen, flammenden Auges, wilder und schonungsloser benn je.

Unter einem hohen Balbachin schritt ber Bischof in großem Ornate bahin. Seine fürstlich hohe Gestalt war stolz aufgerichtet, sein Mund fest geschlossen. Er sah aus wie ein strenger Richter, welcher bas Tribunal betritt, um eine verruchte Schandthat mit aller härte zu ahnden.

Die Menge erbebte.

Der Bischof und die Mönche im Serapeum, das bebeutete den Sturz des erhabensten aller Götterbilder, Tod und Berberben. Auch Muthigeren erblichen die Wangen, Biele, welche Weib und Kind zu Hause gelassen, slohen heimwärts, um vereint mit ihnen den Untergang der Welt zu erwarten, Andere blieben stehen und besobachteten unter Verwünschungen oder Gebeten den gefährbeten Tempel; die Meisten aber — Männer und



<sup>\*)</sup> Sunbert Mann.

Frauen — brängten sich nach bem Heiligthume und setzen das Leben auf's Spiel, um das ungeheure Ereigniß, welches dort bevorstand, und das ein Schauspiel der Schauspiele zu werden versprach, mit zu erleben.

Am Fuße ber Nampe ritt ber Comes bem Bischof entgegen, schwang sich vom Pferde und begrüßte ihn ehrzerbietig. Der kaiserliche Legat war nicht erschienen; er hatte es vorgezogen, zunächst in der Präfektur zu bleiben, und beabsichtigte später dem Wettfahren als Vertreter seines Gebieters, an der Seite des Stadtpräfekten Evagrius, welcher sich gleichfalls von dem Angriff auf den Serapis fern hielt, von Anfang an beizuwohnen.

Romanus winkte nach einer kurzen Unterredung Konstantin, dem Führer der Panzerreiter. Diese saßen ab, und von ihrem Präfekten geführt, erstlegen sie die Rampe, welche zu den hohen Pforten des Serapeums führte.

Ihnen folgte ber Comes mit seinem Stabe, biesem bleich und zögernden Fußes einige hohe Staatsbeamte und christliche Mitglieder des städtischen Senates und zuletzt — er hatte den Anderen selbst den Bortritt geslassen — der Bischof mit der Geistlichkeit und den singenden Mönchen.

Das Ende des Zuges bilbeten schwer bewaffnete Fußgänger, und ihnen nach drängte die Menge ohne von den Truppen, welche vor dem Tempel stehen blieben und ihn im Auge behielten, gehindert zu werden.

Die großen Hallen bes Tempels waren, so gut es in ber Gile gehen wollte, gefäubert worden.

Von allen Denen, welche hier zusammengeströmt waren, um ben Gott und seine Wohnung zu vertheibigen,

war Niemand zurückgeblieben, als ber franke Porphyrius und seine Psieger.

Nachbem es braußen eine Zeitlang still geblieben und eine Reihe von qualvollen Minuten vergangen war, hatten berbe Fäuste an die Thür des Gemaches gepocht. Gorgo war an den Riegel geeilt, um ihn zu öffnen, aber der Arzt hatte sie zurückgehalten, und nun war die Thür gewaltsam gesprengt, aus den Angeln gehoben und in den Säulengang, wohin sie sich öffnete, geschleubert worden.

Gleich barauf hatten Solbaten das Zimmer betreten und Umschau in bemselben gehalten.

Der Arzt war tobtenbleich und keines Wortes mächtig auf einen Sessel neben dem Krankenlager niedersgesunken, Gorgo aber hatte sich mit ruhiger Würde an den die Eindringlinge führenden Centurio gewandt und ihm eröffnet, wer sie sei, und daß sie sich hier befinde, um unter Beistand des Arztes ihren kranken Vater zu pslegen. Dann hatte sie den Reiterpräsekten Konstantin oder den Comes Komanus, dem sie und ihr Vater bekannt seien, zu sprechen begehrt.

Es war etwas Gewöhnliches, daß Kranke in das Serapeum gebracht wurden, und die ruhige, unbefangene Würde, mit der Gorgo sprach, sowie die hohe Stellung der Männer, auf welche sie sich berief, veranlaßte den Centurio, ihr achtungsvoll zu begegnen; aber er hatte den Befehl, Jeden, der kein römischer Soldat war, aus dem Tempel zu weisen, und so ersuchte er sie, sich zu gedulden, und kehrte bald darauf mit dem Führer seiner Legion, dem Legaten Bolcatius zurück. Dieser ritterliche Patricius kannte wie alle Pferdeliebhaber den Besitzer der schönsten

Rosse in Alexandria und gestattete zwar Gorgo und dem Arzte, bei dem Kranken zu bleiben; doch gab er ihnen zu bedenken, daß ernste Greignisse bevorstünden, und bestellte, als Gorgo darauf bestand, bei dem Bater zu bleiben, eine Wache zu ihrem Schutze.

Die Solbaten hatten alle Hände voll zu thun und räumten die aufgesprengte Thür nur aus dem Wege, statt sie wieder in die Angeln zu heben; Gorgo aber schob, da sich in dem Justand ihres Vaters nichts ändern wollte, den Vorhang zurück, der sie jest nur noch von dem Säulengang zur Rechten des Hpposityls trennte, und blickte über die Köpfe einer doppelten Reihe von Fußsfoldaten hinweg.

Diese hatten neben ber untersten Stufe, welche zu ben Säulengängen an beiben Seiten bes Hppostyls führten, Aufstellung gefunden.

Schon aus der Entfernung nahm Gorgo wahr, daß eine große Menschenmenge nahe und sich mit langen Unterbrechungen langsam vorwärts bewege. In der Borhalle machte sie einen längeren Halt, und ehe sie die Basilika betrat, drangen an zwanzig Priester mit seltssamen Bewegungen und wunderlichen Recitationen in dieselbe ein. Es waren Exorcisten, welche die an dieser Lieblingsstätte des Gößendienstes und seiner Gräuel heimischen bösen Geister und Dämonen mit frommen Besichwörungen bannen sollten.

Sie hielten Kreuze vor sich her und bewegten sie wie Waffen, mit benen man unsichtbare Feinde bekämpft. Sie berührten mit ihnen die Säulen, den Fußboden und das stehen gebliebene Bilbwerk, warfen sich auf die Kniee, beschrieben mit der Linken das Zeichen des Kreuzes und stellten sich endlich wie Solbaten in drei Reihen vor der Nische mit dem Götterbilde auf, wiesen mit den Kreuzen auf dasselbe hin und recitirten mit lauter Stimme, welche streng, befehlshaberisch, zornig klang, die kräftigen Sprüche und gewaltigen Formeln, welche bestimmt waren, den bösesten, verruchtesten, verstodtesten aller heidnischen Dämonen zu bannen.

Gine Schaar von Afoluthen, welche ihnen gefolgt war, schwang Rauchfässer vor dem verpesteten Neste des Gögenkönigs, und die Exorcisten tauchten Ruthen in die Kessel, welche ihr Gesolge trug, und bespristen damit die abgöttischen Figuren auf dem Vorhange und die Mosaiksbilder am Boden.

Dies Treiben nahm viele Minuten in Anspruch. Dann — und nun begann Gorgo's Herz schneller und schneller zu schlagen — bann erschien Konstantin in reichem Waffenschmuck, und hinter ihm eine Ala von hundert Mann, zusammengestellt aus der Elite seiner Reiter: bärtige Männer mit gebräunten, nardigen Gessichtern.

Statt ber Schwerter trugen sie Arte in ber Hand, und hinter bem letten Glied dieser stattlichen Schaar kamen Troßknechte mit hohen Leitern, welche sie auf Konstantin's Besehl an die Nische lehnten.

Die Fußgänger, welche zur Seite ber Kolonnaben Spalier bilbeten, schraken zusammen, als sie diese Leitern erblickten, und Gorgo fühlte an dem Beben des Borshangs, hinter dem Apulejus neben ihr stand, wie groß die Angst war, welche den Arzt beherrschte. Es war, als sei dem Bolke das Henkerbeil gezeigt worden, womit man seinen König zu enthaupten gedenke.

Nun erschienen die Würbenträger und ber Bischof, singende Geistliche und Mönche breiteten sich in dem weiten Kaume aus und schlugen unablässig das Zeichen des Kreuzes, die Menge strömte in das Hypostyl und brang so weit vor, als es die Kette erlaubte, welche Soldaten zwischen ihr und Würdenträgern und Bischof ausgespannt hatten.

Das Bolt: Heiben und Christen in buntem Gemisch, füllte auch die Kolonnaden; aber die Kette hielt sie von dem Ende derselben, bei dem das Jimmer des kranken Porphyrius mündete, zurück, und so benahm es Gorgo nicht den freien Blick auf die von dem Vorhang verborgene Nische.

Der Pfalmengesang scholl mächtig burch bie weiten Tempelhallen und übertönte bas Murren und Toben ber wüthenben, angsterfüllten, auf Entsehliches, Haarsträubens bes gefaßten Menge.

Jeber wußte, welcher Frevel hier begangen werben sollte, und boch mochten nur Wenige glauben, bag man es wagen werbe, ihn zu verüben.

Wohin Gorgo ichaute, sah fie bleiche, bon leibenschaftlicher und banger Erregung entstellte Gesichter.

Selbst ben Geistlichen und Solbaten war bas Blut aus ben Wangen gewichen. Viele schauten mit fest zussammengebissenen Zähnen starr zu Boben, Andere warfen, um ihre Seelenangst zu bemänteln, dem murrenden Volke, bas mit lauten Drohungen und Flüchen den Psalmensgesang überschrie, empörte und herausfordernde Blick zu, und der Widerhall verdoppelte in den weiten Hallen den vieltausendsstimmigen Lärm. Gine Unruhe, eine Bewegung ohnegleichen beherrschte diese bicht gedrängte Versammlung.

Die Heiben bebten vor Buth, klammerten die Finger um Amulette und magische Schukmittel oder schwangen die Fäuste, die Christen zitterten vor Bangigkeit oder frommer Erwartung und rührten die Hände, um das Kreuz zu schlagen oder sich mit vorgestreckten Mittelsingern vor dem tücksichen Angriff der Dämonen zu schüken. In Aller Jügen war zu lesen, jede Bewegung deutete an, das Gebrüll der Fluchenden und der Gesang der Frommen verrieth, daß hier etwas Gewaltiges, übermächtig Schrecksliches hereinzubrechen drohe.

Es war Gorgo, als stehe sie am Ranbe eines Kraters, als erbebe bort Luft und Erbe um sie her, als fühle und sehe sie den Ausbruch des Bulkans sich tosend aufwärts ringen, um Alles weit und breit zu ersticken und zu vernichten.

Das Gebrüll ber Heiben ward lauter und lauter, einzelne Steine und Hölzer flogen zu der Stelle hin, wo der Bischof und die Würdenträger weilten, aber auf einmal legte sich der Lärm, und wie durch ein Wunder ward es still, ganz still in den weiten Käumen des Tempels.

Es war, als habe ber Wink bes allmächtigen Gottes ben vom Orkan gepeitschten Ozean plötzlich in einen glatten, ruhenden Landsee verwandelt.

Auf einen Wink bes Bischofs waren Afoluthen auf bie Nische mit ber Bilbsäule bes Gottes zugetreten, und ber Borhang, welcher sie bis bahin ben Bliden entzogen, senkte sich langsam.

Da thronte Serapis, da schaute er in majestätischer Würde, unnahbar, mit kühlem Stolz, als sei er hoch erhaben über das kleinliche Treiben der Erdenwürmer

zu seinen Füßen, über die Menge hin, und wie gestern Abend, so wirkte sein Anblick auch heute.

Wie schön, wie wundervoll ebel und köstlich war bieses Werk menschlicher Hände! Selbst Christen zwang es zu einem leisen, langgezogenen Auf der Überraschung, der Bewunderung, des Staunens.

Die Heiben schwiegen zuerst, überwältigt von frommer Scheu und seligem Entzücken, dann aber brachen sie los in ein lautes, begeistertes Jubelgeschrei, und ihr "Heil dem Serapis!" "Ewig daure Serapis!" klang von Säule zu Säule und schwang sich hoch auf zu der Sternenwelt der steinernen Decke.

Gorgo hielt die Hände über die Brust gekreuzt, wie sie den Gott in seiner erhabenen Schönheit erblickte. Tabel- und makellos rein, ganz und vollkommen stand dies edle Werk vor ihr, vielleicht nur ein gebrechlicher Götze, aber göttlich bennoch als unsterbliche That eines von allen himmlischen begeisterten Freundes der Gottheit.

Ihr Auge hieng wie gebannt an diesen Formen, die menschlich waren und doch das Menschliche so weit überboten wie die Ewigkeit die Zeit, wie das Sonnenlicht das weithinleuchtende Fanal auf dem Pharus, und sie sagte sich, daß es unmöglich sei, Hand an dieses edle, tadellos herrliche, von dem Abel unvergänglicher Schönheit geseite Bildwerk zu legen.

Sie sah, wie der Bischof, nachdem der Vorhang gesunken, einen Schritt zurücktrat und die Lippen halb öffnete, um vielleicht wie die Anderen seiner Bewunderung durch einen Ruf Ausdruck zu geben; aber sie sah auch, wie er sie schloß, um sie fester zusammenzupressen, wie sein Auge feurig aufblitzte, als der Jubel der Heiden sich Bahn brach, wie die Jornader auf seiner hohen Stirn anschwoll, als das "Heil dem Serapis!" sich hören ließ. Dann nahm sie wahr, wie der Comes dem Kirchenfürsten begütigende Worte zuraunte, vielleicht um ihn zu bewegen, nicht den Gößen als Gott, wohl aber als Kunstwert zu schonen, und wie dann — das Herz stand ihr still, und sie mußte sich an dem Vorhange seststammern — der Comes sich achselzuckend von dem Bischof abwandte und mit einer Handbewegung, welche auf das Götterbild wieß, Konstantin einen Besehl ertheilte.

Dieser verneigte sich mit militärischem Ernst und rief bann seinen Reitern ein Kommando zu, welches von dem wilden Geschrei der Heiden laut übertont ward, bessen Inhalt sie aber schaubernd errieth.

Die wetterharten Krieger rührten sich. Ein Untersbesehlshaber schritt, nachbem er das Berillum\*) seinem Rebenmanne übergeben und diesem das Beil aus der Hand genommen hatte, auf die Bilbsäule los, schaute zu ihr empor und zog sich dann zögernden Fußes und mit gesenkter Uxt, langsam rückwärts schreitend, zu den Kameraden zurück, welche zaudernd stehen geblieben waren und einander zaghaft, fragend, trohig anschauten.

Da kommandirte Konstantin wiederum, und diesmal lauter und entschiedener als vorher, aber die Reiter regten sich nicht; und als der Unterbesehlshaber die Axt zu Boden warf, thaten es die Anderen ihm nach, wiesen mit heftigen Bewegungen auf den Gott und riesen dem Präsekten Worte zu, welche eine Aussehnung gegen seinen Besehl enthalten mußten, denn er trat dem meuternden

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Die mit einem Fähnchen geschmuckte Reiterftanbarte.

Unterbefehlshaber, einem ergrauten Beteranen, näher, schlug ihm die Hand auf die Schulter, schüttelte ihn heftig und bedrohte ihn und die Anderen.

In ben braven Solbaten kämpfte bas Gefühl ber Mannszucht und die Liebe zu ihrem wackeren Borgesetzten mit der Schen vor dem Gotte; man sah es aus den zuckenden Gesichtern, an den stehend erhobenen Händen; aber der Präfekt wiederholte unentwegt das Kommando, und als ihm auch jetzt der Gehorsam versagt ward, kandte er sich mit einer Geberde bitterer Berachtung von den Reitern ab und rief der doppelten Reihe von Fußgängern neben dem Säulengange, hinter welchem Gorgo diesen Borgängen folgte, seinen Besehl zu.

Aber auch biese gehorchten ihm nicht.

Die Heiben jubelten und munterten mit lautem Geschrei die Solbaten zum Widerstande auf.

Da wandte sich Konstantin noch einmal an seine Reiter, und als diese bei ihrer Weigerung verharrten, trat er sesten Schrittes auf die Leitern zu, hob mit kräftigem Arm eine derselben von der Wand, lehnte sie an die Brust des Gottes, nahm die Art, welche ihm am nächsten lag, auf, stieg von einer Sprosse zur andern und auf einmal verstummte der Lärm der Heiden, es ward so still in der weiten Halle, daß man hören konnte, wie sich an den Panzerhemden eine Schuppe an der andern rieb, daß Einer den Athem des Andern vernahm und Gorgo den eigenen Herzschlag zu hören meinte.

Mensch und Gott standen einander Aug' in Auge gegenüber, und ber Mann, welcher sich bort anschiedte, Hand an ben Gott zu legen, war ihr Erwählter.

Mit athemloser Spannung folgte sie jeder seiner

Bewegungen und sie hätte ihm zurufen, ihm von Sprosse zu Sprosse nacheilen mögen, um ihm in den Arm zu fallen und ihn von solch unerhörtem Frevel zurückzuhalten, zurückzuhalten, nicht aus Furcht vor dem Bers derben, das er über sie und alle West zu bringen brohte — sondern nur, weil sie fühlte, es könne sein gewaltzthätiger Streich gegen dies schöne, nie wieder herstellbare Wunder menschlicher Kunst ihre Liebe zu ihm, wie die Art das Elsenbein, in Stücke zerschlagen. Es dangte ihr nicht für ihn, denn er kam ihr vor wie geseit und unverletzbar; aber ihre ganze Seele war voll don Furcht vor der That, die er sich zu begehen erkühnte.

Sie bachte ihrer gemeinsam verlebten Jugend, seiner eigenen künstlerischen Bersuche, der Bewunderung, mit der er zu den großen Schöpfungen der alten Bildhauer aufsgeblickt hatte, und sie hielt es für unmöglich, daß er, gerade er, Hand an das Meisterwerk dort in der Nische lege, daß gerade er es schänden, verstümmeln, zerstören sollte.

Es konnte, es burfte nicht fein!

Aber da stand er schon auf der Spize der Leiter, da warf er den Stiel der Axt aus der Linken in die Rechte, da bog er sich zurück und schaute das Haupt des Serapis von der Seite her an.

Sie konnte des Freundes Antlitz sehen, konnte jede seiner Mienen verfolgen, und sie that-es mit leidensschaftlicher Spannung und sah, wie sich seine Augen liebes voll und mit tiesem Bedauern an die schönen Züge der Bildsäule hefteten, und wie er die Linke auf die Brust preßte, als ob sie ihn schmerze.

Die ba unten mochten glauben, baß er nach Muth ringe, baß er bete ober seine Seele vor bem verhängniße

vollen Streiche bem Höchsten befehle; sie aber sah, daß er gleichsam nur Abschied nehme von dem erhabenen Sebilbe eines gottbegnadigten Künstlers, daß es ihm schwer, furchtbar schwer siel, es zu vernichten. Und das that ihr wohl, das gab ihrer Anschauung eine neue Wendung und rief die Frage in ihr wach, ob er, der Soldat, der Christ, dem sein Kriegsherr besohlen, diese That zu begehen, vor ihr zurückbeben dürse, wenn er das ganz sein wollte, was er doch war.

Ihr Blid hieng an ihm, wie bas geängstigte Kind am Halse ber Mutter, und die versammelten Tausenbe sahen in diesen Augenbliden ber martervollen Spannung nichts, nichts als ihn.

Im Herzen ber Wüste herrschie niemals lautloseres Schweigen als jett in bieser von leibenschaftlich erregten Menschen überfüllten Halle. Bon allen fünf Sinnen war hier nur einer thätig: bas Gesicht; und boch hatte er nichts zu umfassen und richtete sich auf nichts als auf eine mit ber Art bewassnete Männerhand.

Die Herzen standen still, der Athem stodte, Tausenden stiedete und kochte es vor den Ohren, stimmerte es vor den Augen, welche klar sehen wollten und mußten und es doch nicht konnten, und diesen Tausenden war zu Muthe wie dem Berurtheilten, dessen Kopf auf dem Blocke liegt, der den Henker näher treten hört und auf der Schwelle des Todes immer noch auf Begnadigung hofft.

Gorgo konnte die Antwort auf ihre Frage nicht finden; benn auch fie mußte sehen, nur sehen.

Und sie sah, wie Konstantin die Augen schloß, als scheue er sich, das zu schauen, was das Berhängniß seiner Hand zu vollbringen befohlen, sie sah, wie er mit der Ebers, Serapis.

Linken in eine ber Loden bes göttlichen Bartes griff, sah, wie er mit ber Rechten zu einem gewaltigen Schlage auß-holte, sah, hörte, fühlte, wie die Art einmal und wieder auf die Wange bes Serapis niedersaus'te, sah und vernahm, wie schön geglättetes Elfenbein in großen und kleinen wohlgerundeten Scheiben auf den steinernen Boden niedersiel, von demselben elastisch abpralte ober klirrend in Stücke zersprang.

Sie schlug die Hand vor das Antlit und verbarg lautweinend das Haupt in dem Borhang. Schluchzend und stöhnend fühlte sie, dachte sie nichts, als daß etwas furchtbar Großes, weltbewegend Schreckliches geschehen sei.

Ein Lärm ohnegleichen, wie hallender Donner, und das Brausen der Brandung tos'te auf sie ein, aber sie achtete ihn nicht, und als der Arzt sie endlich anrief, als er sie von dem Borhauge fortzog und sie die Augen wieder aufschlug, stand statt des erhabenen Götterbisdes in der Nische ihr gegenüber ein formloser häßlicher Holzklotz, an dem viele Leitern lehnten, und dem zu Füßen in wirrem Gehäuf Elsendeinschalen, Goldplatten und zerbrochene Marmorstücke lagen.

Konftantin war verschwunden; auf den Sprossen der Leitern und auf dem Blode standen jest in buntem Durcheinander Panzerreiter und Mönche und führten bas Werk der Zerstörung zu Ende.

Sobalb ber Präfekt die ersten Schläge gethan und ber Gott sie in ohnmächtiger Ruhe hingenommen hatte, waren sie auf ihn eingestürmt und hatten ihrem Führer erspart, das von ihm begonnene Vernichtungswerk weiter zu führen.

Das große Bilb in ber Nische war entgöttlicht.

Es gab keinen Serapis mehr, ber Himmel ber Heiben hatte seinen König verloren.

In bumpfem Ingrimm, und boch mit angstentlastesten Seelen brängten die Anbeter bes gestürzten Gottes in's Freie und suchten an bem blauen, reinen, in heiterem Sonnenlicht strahlenden himmel vergebens nach rächenden Wolken.

Auch Theophilus und ber Comes hatten sich entsfernt, nachdem es ber Bischof ben Mönchen überlaffen hatte, bas Zerstörungswerk zu Enbe zu führen.

Er kannte seine Trabanten im Schaffell und wußte, baß hier in wenigen Tagen kein Gögenbild, keine Darsstellung, kein Zeichen, welches an die alten Götter ersinnerte, unbeschädigt sein werde; ben tausend Sklaven, welche mit der Schleifung des Serapeums beauftragt werden sollten, hatte seine Ungeduld freilich eine zwanzigsfach längere Frist gewähren müssen.

Der Comes begab sich ungesäumt in das Hippobrom, und borthin eilten ihm Hunderte voran, um dem vers sammelten Bolke mitzutheilen, daß Alexandria seinen Serapis verloren.

Konstantin hatte sich von den Zerstörern zuruds gezogen und sich auf die Stufen der Kolonnaden nieders gelassen.

In buftere und wehmuthige Gebanken bersunken schaute er zu Boben.

Er war Solbat und nahm es ernst mit seinem Berufe. Was da geschehen war, er hatte es thun müffen; aber Niemand ahnte, wie schwer es ihm geworden, diese furchtbare Pflicht zu erfüllen.

Es graute ihm vor ber eigenen That, und boch

würde er sie morgen wieber begangen haben, wenn sie unter den gleichen Umständen wie heute von ihm verlangt worden wäre.

Er beklagte bas schöne Kunstwert wie einen verslorenen Schatz; aber er empfand, daß es recht und nothmendig gewesen sei, es aus der Welt zu entfernen. Das bei gedachte er Gorgo's und wie sie, die sich ihm gestern zu eigen gegeben, die er mit der ganzen Glut seines Herzens liebte, von der er wußte, daß sie seinem Glauben abhold war, weil der daß Schöne noch nicht zu ehren verstand, die Kunde ertragen werde, er, ihr Geliebter, sei es gewesen, der wie ein roher Barbar gegen daß edelste Kunstwerk, gegen daß Schöne gewüthet, daß er doch ebenso hochhielt, wie sie.

Er sann und stieg dabei in die tiefsten Tiefen seiner Seele, und wieder mußte er sich sagen, daß er Recht gethan habe und zum andern Male ebenso handeln würde, auch auf die Gefahr hin, sie zu verlieren. Er kannte nichts Edleres als Gorgo, und hätte er es denn wagen dürsen, sie mit einem Makel an seiner Ehre durch's Leben zu führen? Aber er verhehlte sich doch nicht, daß sich seine That wie eine tiese Klust zwischen sie und ihn senken werde, und ties bekümmert mußte er an die Tragödie und das Schicksal der Alten denken, welches seine Opfer auch ohne ihre eigene Schuld als Schuldige straft.

Dieser Tag bezeichnete vielleicht ben Untergang seines Glückes, er stieß ihn vielleicht hinaus in Krieg und immer neuen Krieg bis zum Tob auf bem Schlachtfelbe.

So saß er und sein Blid ward immer bufterer, bas Saupt sank ihm immer tiefer auf die beklommene Bruft.

Da fühlte er eine leichte Hand auf seiner Schulter, und wie er sich umwandte, stand Gorgo hinter ihm und streckte ihm die Rechte entgegen; er aber schnellte in die Höhe, faßte die liebe Hand mit leibenschaftlicher Wärme, blickte ber Jungfrau traurig in die Augen und sagte bang und mit tieser Bewegung: "Ich möchte sie halten, immer halten, aber wirst Du sie mir lassen, wenn ich Dir sage, was diese Hand hier verübt hat?"

"Ich weiß es," entgegnete sie fest. "Und nicht wahr, bas zu thun, ist Dir schwer geworben, sehr schwer?"

"Namenlos, namenlos schwer!" erwiderte er und zog die Schultern zusammen, als packe ihn die Erinnerung an ein finsteres Verhängniß.

Da schaute sie ihm innig in die Augen und rief: "Und Du hast es doch gethan, weil Du ganz sein willst und mußt, was Du bist. Das ist das Rechte, ich fühl' es, und ich will es Dir nachzathun versuchen und mit der Halbheit brechen, die das Dasein verdirdt, die den festen Weg des Lebens — ich hab' es erfahren — in eine wankende Brücke verwandelt. Ganz, ganz will ich Dein sein und auch keine anderen Götter mehr haben als Du, und aus Liebe zu Dir Deinen Gott lieben Iernen, den Du ja oft einen Gott der Liebe genannt hast."

"Er ist es," rief Konstantin, "und Du wirst ihn verstehen und erkennen auch ohne Lehre, denn wer ein Herz voll Liebe besitzt, in dem ist unser Heiland lebens dig. O Gorgo, Gorgo! Ich habe den schönen Götzen zerschlagen, aber ich will Dir zeigen, daß man auch als ein ganzer Christ in Haus und Herzen das Schöne hegen und hochhalten kann."

"Ich glaube Dir!" rief fie freudig. "Die Erbe

bleibt stehen und wankt nicht trot des Falls des Serapis, aber mir kommt es vor, als sei in meiner Seele eine Welt zu Grunde gegangen und als bilbe sich nun eine neue, die höher und reiner ist und vielleicht sogar schöner als sie!"

Er brückte ihre Hand an die Lippen, sie aber winkte ihm, ihr zu folgen, und führte ihn an das Lager ihres Baters, der mit weit geöffneten Augen an der Brust des Arztes ruhte und den Eintretenden mit einem müden Lächeln entgegennickte.

## Fünfundzwanzigstes Rapitel.

er große Hippobrom war von vielen Tausenben von Buschauern gefüllt. Freilich hatten anfänglich ganze Sitzeihen leer gestanden, während sonst das Volk vor einem großen Wettschren schon nach Mitternacht aufbrach und lange vor dem Beginn des Schauspiels jeden Plat besetz hielt; ja die oberen hölzernen Stockwerke der Tribünen, wo sich die Frei- und Stehplätze befanden, waren sonst schlägerei abgieng.

Diesmal hatte das Unwetter in der vergangenen Nacht, die Erwartung auf den Ausgang des Kampfes im Serapeum und die Furcht vor dem Untergange der Welt anfänglich Viele von dem lang ersehnten Schauspiel zurückgehalten; als aber der sonnige Himmel seine Reinsheit bewahrte und es bekannt wurde, daß die Vildsäule des Serapis dei den Kämpfen im Heiligthum des Gottes unbeschädigt geblieden sei, als man den kaiserlichen Gesandten Chnegius und den Stadtpräsetten Evagrius mit großem Pomp in die Arena ziehen und ihnen viele Senatoren und vornehme Herren und Frauen aus christlichen, heidnischen und jüdischen Kreisen solgen sah, saßten

auch Zaghafte Muth, und ba man ben Beginn bes Rennens um eine Stunde hinausgeschoben hatte, waren bie Sitze, bevor bie erften Gespanne in die überwölbten Aufbruchsschuppen fuhren, zwar nicht so voll wie sonst, aber boch reichlich besetzt.

Die Zahl ber Sespanne blieb burchaus nicht hinter ber gewöhnlichen Sohe zurud, benn die Heiben hatten Alles aufgeboten, um ihren andersgläubigen Mitbürgern und bem Gesandten des Theodosius zu zeigen, daß sie trot aller Verfolgungen und kaiserlichen Edikte immer noch eine Macht seien, mit der man zu rechnen habe.

Was die Christen angieng, so strebten sie darnach, es ben Götzendienern auch auf denjenigen Gebieten zubor zu thun, wo ihnen diese bis vor Kurzem durchaus überstegen gewesen waren.

Des Bischofs Wort, daß das Christenthum aufsgehört habe, eine Religion für die Armen zu sein, bestätigte sich hier glänzend; denn ein großer Theil der Size für die Würdenträger, Senatoren und reichen Gesichlechter der Stadt war von Bekennern seines Glaubens besetz, und die Männer und Frauen, welche dieselben inne hatten, standen an Kleiderpracht und kostdarem Schmuck in nichts ihren heidnischen Standesgenossen nach.

Auch die criftlichen Gespanne, welche rechtzeitig vor dem Säulengange hinter den Aufbruchsschuppen erschienen waren, nußten dem Kenner gefallen; aber er mochte dens noch nicht ohne Grund mit größerem Zutrauen auf die heidnischen Rosse und besonders auf deren Lenker sehen, als auf die christlichen. Jenen war dis dahin auch unter zehn Fällen neunmal der Sieg zugefallen.

Das Biergespann, mit bem Marcus, ber Sohn ber

Maria, hinter ben Aufbruchsschuppen hielt, war noch nie vorher im Hippodrom erschienen. Demetrius, der Bruder seines Besitzers, hatte dieses Doppelpaar von edlen kohlsschwarzen Berberstuten für ihn gezogen, und es erregte Aufsehen unter den Pferbeliebhabern, welche vor dem Beginn des Kennens im sogenannten Oppidum hinter den Carceres\*) umherzuschlendern pflegten, um die Kosse zu mustern, den Verlauf der Fahrten vorauszusagen, den Lenkern Kathschläge zu ertheilen und Wetten einzugehen.

Vielleicht waren diese tadellosen Thiere den berühmten Fuchschengsten des reichen Iphikrates ebenbürtig, welche schon öfter Siege errungen hatten, aber mehr noch als auf die Rosse kam es auf die Lenker oder Agitatoren an, und wenn Marcus auch die Zügel recht gut zu regieren verstand — man kannte ihn von den Übungsfahrten her — so konnte er sich doch kaum mit dem schönen Heiden Hippias messen.

Dieser war, wie die meisten Lenker der hier ersschienenen Gespanne, ein Agitator von Profession. Man sagte ihm nach, daß er über eine Brücke gefahren sei, die nicht voll die Breite der Spur der Räder seines Wagens besessen, und Biele konnten bezeugen, daß er mit Roß und Wagen den Namen seiner jeweiligen Geliebten in den Sand des hippodroms zu schreiben verstand.

Auf ihn und die Füchse des Iphikrates, welche er lenkte, wurden die meisten und höchsten Wetten gemacht. Einige wagten wohl kleinere Summen an die Berbersftuten des Marcus, doch wenn sie die hochgewachsene,



<sup>\*)</sup> Überwölbte Schuppen ober Berschläge, in benen die Gespanne zu verweilen hatten, bevor das Zeichen zur Absahrt gegeben ward.

aber schmalschulterige Gestalt bes Christenjünglings und sein sein gesormtes Antlit mit dem Träumerblic der großen blauen Augen und dem unkräftigen schwärzlichen Flaum auf der Lippe mit der Achillesgestalt und dem Hermestopse des Hippias verglichen, so wurde ihnen bang um ihr gutes Geld. Ja, wenn sein Bruder, der Landsmann, welcher neben seinem Wagen stand, oder ein Agitator von Beruf die Jügel geführt hätte, dann wäre es eine Lust gewesen, auf diese Pserde zu wetten. Marcus war wohl verreis't gewesen, und auch darüber zuckte man die Achseln; denn man hatte ihn seine Rosse erst in den letzten Tagen im Hippodrom einsahren sehen.

Die Zeit schritt vorwärts, und als ber kaiserliche Gessandte, ben man zum Kampfrichter erwählt hatte, seinen Plat eingenommen, flüsterte Demetrius bem Marcus noch einige Rathschläge zu und zog sich bann in die Arena zurud.

Er hatte sich einen guten Plat auf bem steinernen Pobium an ber Schattenseite verschafft, obgleich unter ben Sitzen seines väterlichen Hauses mehrere leer standen; aber er mochte biese nicht benützen, weil er seiner Stiesmutter, welche mit einem Senatorenpaar aus ihrer Berwandtschaft erschienen war, aus bem Wege zu gehen wünschte.

Er war ihr weber gestern noch vorgestern begegnet, benn bas Versprechen, welches er bem alten Karnis gegeben, Daba, bas Schwesterkind seiner Frau, aufzusuchen, hatte ihn fortwährend in Athem erhalten, und es war ihm ernstlich barum zu thun gewesen, bas Mäbchen zu finden.

Die brave Entschiedenheit, mit bem seine glänzenden Geschenke von diesem jungen Geschöpfe bei aller Dürfztigkeit, in ber es lebte, zurückgewiesen worden waren, hatte ihm Achtung eingeslößt, und es war ihm wie eine

Beleibigung, die man ihm selbst ober seinem Bruder zufüge, vorgekommen, als Gorgo sie eine Dirne genannt hatte.

Er meinte, daß ihm ein liebreizenderes Wesen niemals begegnet sei; er konnte sie nicht vergessen, und der Gedanke, daß sie in dem Sumpse der großen Stadt, in den sie sich aus Unersahrenheit gewagt hatte, versinken könne, that ihm weh. Sein Bruder hatte ältere Nechte auf sie, und er wollte sie ihm auch nicht streitig machen. Indem er nicht müde geworden war, sie überall, wo die Jugend verkehrte und sogar auch in Kanopus zu suchen, hatte er nichts gewollt, als sie in Sicherheit bringen wie einen Schatz, der dem Hause zu entgehen droht und der, wenn man ihn nur erst unbestritten bestitt, Demjenigen zuertheilt werden mag, welcher sein Anzrecht darauf am besten zu begründen versteht.

Aber all seine Bemühungen waren vergebens gewesen, und er hatte in wenig gludlicher Stimmung ben Hippodrom aufgesucht.

Dort war ihm die bittere Feinbseligkeit, welche ihm biesmal in seiner Baterstadt überall begegnete, nicht weniger lebhaft als auf der Straße entgegengetreten. Der seierliche Zug, in dem sich die Wagen sonst in die Bahn begaben, hatte diesmal nicht zusammentreten dürsen; ohne Pomp waren die einzelnen Fuhrwerke in das Oppidum gefahren, und die Götterbilder, welche man früher vor Beginn des Rennens auf die Spina\*) zu



<sup>\*)</sup> Die Spina ist ein langes Postament (im Cirkus bes Caracalla maß sie etwa 275 Meter), welches ursprünglich aus Holz, später aus Stein bestand, burchschnittlich 9 Meter hoch war und die Rennbahn in zwei Theile zerlegte. An ihren beiden Enden besanden sich — 4 Meter von ihr getrennt — die Ziele.

stellen pflegte, burften schon längst nicht mehr im hippobrom erscheinen.

Das Alles verbroß Demetrius, und nachbem er seinen Sit gefunden, schaute er sich mitmuthig unter ben Zuschauern um.

Auf den mit Polstern und Löwenfellen bedeckten Plätzen seiner Familie saß seine Stiesmutter. Ihr Obersund Untergewand zeigte die blaue Farbe der christlichen Wetisahrer und bestand aus chanenblauem Silberbrokat, in dem Kreuze, Fische und Ölzweige in schönem Wechsel kunstvoll gewebt waren. Ihr schwarzes Haar lag schlicht und fest an den Schläsen und war unbekränzt; aber um ihr Haupt zog sich eine Schnur von großen grauen Perlen, und von dieser hieng ein Krauz aus blauen Sapphiren und weißen Opalen auf ihre Stirn nieder. Ihr Hintersopf war verschleiert, und sie schaute unverwandt und als ob sie bete, in den Schooß. Hier ruhten ihre Hände und falteten sich um ein Kreuz.

Solche Ruhe, ein so sittsam niebergeschlagener Blick ziemte der christlichen Matrone und Wittwe. Dieser Zuschauerin sollte Jebermann ansehen, daß sie nicht um des weltlichen Vergnügens willen hieher gekommen sei, sondern nur, um einem Triumph der Ihren und besonders ihres Sohnes über die Göhendiener beizuwohnen. Alles an ihr legte Zeugniß ab für ihren Glauben, selbst die Muster auf den Kleidern und die Form des Schmuckes, selbst das Seidengewebe der Handschuhe, in die ein Kreuz und ein Anker so eingeweht waren, daß sie einander schnitten und die Figur des griechischen X, des Ansangsbuchstabens des Namens Christi, bildeten.

Schlicht und frei von ber Gitelfeit biefer Welt wollte

sie scheinen, aber kostbar durfte sein, was sie trug; benn sie war ja hier zu Ehren des Glaubens erschienen.

Kränze von frischen duftigen Blumen zu tragen würde sie als einen heidnischen Gräuel weit von sich gewiesen haben, aber für den Erlöß der Perlenschnur, welche ihr Haupt umgab, hätte man die ganze Arena mit Guirlanden umwinden und hundert Arme ein Jahr lang sättigen können. Es scheint so viel leichter, den allweisen Schöpfer der Welt zu betrügen, als den thörichten Rächsten.

So wie Frau Maria basaß in steifet, sittsamer Würde, siengen bamals Maler und Bilbhauer an die Mutter Gottes zu bilben, und es fröstelte den Landmann, so lange seine Blide auf der Stiesmutter ruhten.

Nach diesem Anblid that es ihm wohl, auf das warme Lachen zu hören, welches von der untersten Stufe des Podiums aus zu ihm hinauf scholl. Als er die Stelle gefunden, woher es kam, wollte er seinen Augen nicht trauen, denn da saß die mühsam gesuchte Dada zwisichen einem alten Manne und einer jüngeren Frau und schien eben etwas Ergötliches wahrgenommen zu haben.

Nachbem sich Demetrius zufrieben und wohlig gebehnt hatte, erhob er sich, benn gerabe hinter bem Mäbchen saß sein Sachwalter, und da es ihm gerathen schien, sich das Wild nicht wieder aus dem Garn gehen zu lassen, suchte er diesen auf und bat ihn leise, den Plat mit ihm zu wechseln, und der alte Herr war ihm gern gefällig und räumte ihm mit einem vielsagenden Lächeln den Sitz ein.

Daba hatte zum ersten Male, seitbem sie benken konnte, eine Nacht schlaflos verbracht. Wer weiß, ob Orkan und Donner im Stanbe gewesen wären, sie zu

weden, aber bas, was ihr burch ben Kopf gegangen, war für sich allein mannigfaltig und mächtig genug geswesen, um sie bes Schlafs zu berauben.

Balb hatte sie an die Ihren, welche für den Serapis kämpsten, bald an Agne und was wohl aus ihr geworden sei, bald an die Kirche und die Predigt des würdigen Alten, bald an das Wettsahren, dem sie beiwohnen sollte, benken müssen, und dabei war ihr des Christen Marcus Bild mit unabweislicher Lebendigkeit vor die Seele getreten.

Es verstand sich von selbst, daß sie für seine Rosse Partei nehmen wollte; aber, wie wunderlich sich das fügte: sie, die Nichte des Karnis, auf Seiten der Christen!

Noch seltsamer war es indessen, daß sie an all die bösen Worte, welche sie von Kind an über die Anhänger des gekreuzigten Juden vernommen hatte, nicht mehr glauben mochte. Karuis konnte es ihnen nur nicht verzeihen, daß sie ihn um sein Theater in Tauromenium gebracht hatten, und vielleicht waren sie ihm gar nicht genügend bekannt.

Sie hatte oft recht vergnügte Stunden bei den Festen der alten Götter genossen, und sie verdienten gewiß, schön und heiter und, wenn sie grollten, auch furchtbar genannt zu werden, aber in ihrer Seele hatte sich schon lange ein leises, unbestimmtes Sehnen geregt, das in keinem heidnischen Tempel befriedigt worden war. Sie wußte nicht, wie sie es nennen sollte, und hätte es schwer beschreiben können, aber in der Kirche bei Gebet und Gesang und bei der Rede des alten Priesters, da war es zum ersten Male gestillt worden, da hatte sie empfunden, daß sie mit all ihrer Thorheit und Hülflosigkeit, auch wenn sie von ihren Pslegeeltern getrennt bleiben sollte, nicht mehr

allein zu stehen brauche, sonbern sich auf eine große, liebevolle und hülfreiche Macht stützen und klammern könne. Und sie war eines solchen Schutzes sehr bedürftig, benn sie ließ sich so leicht betrügen. Die Flötenspielerin Stephanion, welche in Rom mit ihnen gewesen, hatte ihr Alles abgelockt, was sie wollte, und wenn sie etwas begangen, es auf sie zu schieben gewußt. Sie mußte auch etwas besonbers Wehrloses an sich haben; benn Jeder nahm sich heraus, sie wie ein Kind zu meistern ober ihr Dinge zuzumuthen, die sie empörten.

Im Hippobrom bachte fie nur noch an die lebendige Gegenwart und fühlte sich glücklich, denn sie war da auf der untersten Reihe des steinernen Podiums zu sitzen gekommen, und zwar auf den guten Stühlen im Schatten, die dem reichen Magier Posidonius gehörten, und das war doch etwas ganz Anderes als in Rom, wo sie im Cirkus Maximus einmal auf dem zweiten hölzernen Stockwerk gestanden und gedrängt und gedrückt und von Keinem bemerkt dem Rennen aus der Ferne zugesehen und den Menschen und Thieren auf die Köpfe geschaut hatte.

Herse hatte sie bann nie wieder bahin mitgenommen; benn beim Ausgang waren sie verfolgt und von jungen und alten Herren angeredet worden, und ihre Pflegemutter hatte nachher überall Gefahr für sie gewittert und sie keine zehn Schritte mehr allein durch die Stadt gehen lassen.

Hier war es viel schöner als bort oben im Cirkus; benn hier trennte sie von der Bahn nur ein schmaler Kanal, der gerade vor ihr überbrückt war, hier liefen die Rosse dicht an ihr vorüber, und es war auch hübsch, bemerkt zu werden und tausend wohlgefällige Blicke auf sich zu ziehen.

Sogar ber große Chnegius, ber Notar und Gefandte des Kaisers, welcher sie schon auf dem Schiffe ausgezeichnet hatte, sah oft nach ihr hin. Bor Kurzem war er von zehn riesigen Schwarzen auf einer goldenen Sänste über die Bahn getragen worden, zwölf Liktoren, welche mit Lordeerlaub umwundene Fasces trugen, waren ihm vorangegangen, und er saß nun in seinem langen gestickten Purpurgewande auf dem geschmücken Thronsessel inmitten der Tribüne über den Ausbruchsschuppen; aber sie kümmerte sich nicht um den ausgeputzten Alten.

Sie hatte die Augen überall und ließ sich Alles, was ihr aufsiel, von Medius und seiner Tochter benemmen und erklären.

Demetrius freute sich an ihrer frohen Lebenbigkeit, und als sie den Sänger anstieß und ihm leise zuries: "Sieh' nur, wie die da drüben sich die Hälse nach uns ausrecken; aber mein Gewand ist auch schön! Wo Dein Posidonius nur die köstlichen Rosen her hat! In dem Streisen da sind von der Achsel dis zum Gürtel hinunter allein über hundert Knospen; ich habe sie auf dem Wege hieher in der Sänste gezählt. Schabe, daß sie so schnell verblühen! Ich möchte die Blätter trocknen und Rosenöl daraus machen."

Da fiel ihr ber Landmann heiter in's Wort und sagte über ihre Schulter hinweg: "Dafür würden es boch schwerlich genug sein."

Diese unerwartete Ansprache veranlaßte Daba, sich umzusehen, und sie erröthete, als sie den Bruder des Marcus in ihm erkannte; er aber versicherte, er habe es längst bereut, sie vorgestern Morgen so keck überfallen zu haben.

Da lachte sie und sagte, es sei sein Schabe gewesen; etwas höslicher hätte sie ihn übrigens doch vielleicht heimssenden können; aber die gute Laune sei ihr gerade verborben gewesen, und sie würde auch Jedem vergehen, dem man, wie Frau Herse es ihr gethan, die Schuhe versteckt und ihn so an das Deck eines Schiffes mitten im Wasser seftgebunden habe. Dann machte sie ihn mit Medius bekannt und erkundigte sich endlich nach Marcus und seinen Kossen und ob er hoffen dürse, den Sieg zu erringen.

Der Landmann stand ihr gern Rebe, und als Blumenmädchen burch die Sitreihen schritten und Kränze, sowie blaue und rothe Blumen und Bänder feilboten, kaufte Demetrius die allerschönsten Olivenkronen, um sie bem Sieger — hoffentlich seinem Bruder — zuzuwerfen.

Medius und seine Tochter trugen Schleifen in der rothen Farbe der Heiden, und wie diese hatte auch Dada eine solche an die Schulter gesteckt; jest aber ließ sich bas Mädchen blaue Bänder von Demetrius reichen und steckte sie zum Verdruß des Sängers an die Stelle der rothen, weil sie auf Seiten des Marcus stehe.

Da lachte ber Landmann mit seiner tiesen Stimme laut auf und versicherte, sein Bruder sei zwar jett schon ganz Eifer, wenn er sie aber mit diesen Bändern sehe, werde er sein Äußerstes thun, schon um ihr für ihre Parteinahme zu banken. Sie möge nur wissen, daß Warcus nicht aufhöre, an sie zu benken.

"Das freut mich!" versetze sie unbefangen unb fügte hinzu, baß es ihr ebenso gehe, benn sie habe sich in dieser Nacht fortwährend mit Marcus und seinen Rossen beschäftigt.

Chers. Gerabis.

Digitized by Google

Medius konnte es nicht unterlassen, sie darauf hinzuweisen, daß Karnis und Herse es sehr übel nehmen würden, wenn sie heute die christlichen Farben tragen werde; sie aber versetze, das solle ihr leid sein, aber Blau gefalle ihr eben besser als Roth.

Diese Antwort klang so widerwillig und kurz, daß es dem Landmanne, welcher sie gewöhnlich froh und harmlos gesehen hatte, aussiel; ja, er fühlte aus ihr heraus, wie wenig geneigt Dada ihren Gastfreunden sei.

Bon ben Thürmen zur Seite ber Ausfahrtsschuppen und ber Tribüne über benselben scholl Musik; aber sie klang weniger frisch und heiter als sonst, denn das Flötenspiel und viele heidnischen Weisen waren verboten worden.

Sonst war ber Hippobrom ber Platz gewesen, an bem sich Berliebte ein Stellbickein gegeben hatten und manches neue Bündniß angeknüpft worden war, aber heute ließ man die Töchter der besser gestellten Familien nicht aus den Frauengemächern, denn man witterte überall Unheil, viele heidnischen Jünglinge hielten die Ereignisse im Serapeum von den Rennen fern, und es war, als lähme ein geheimnisvolles Etwas die Lust und den Frohsinn, welche sonst gerade hier eine Heinstätte hatten.

Leibenschaftliche Erregung, bis auf's Außerste gesspannte Erwartung, Gunft und Mißgunst waren hier immer zu finden gewesen; aber heute hatten diese Empfindungen eine verschärfte Form angenommen — der Haß hatte sich unter sie gemischt und beherrschte sie Alle.

Die Heiben wurden überall in ihren Rechten gesschädigt, verletzt und verdrängt. Sie sahen die Christen auf hundert Gebieten des Lebens triumphiren, und der Haß ist ein vielgestaltiges Ungeheuer, welches da am

reißenbsten und unversöhnlichsten tobt, wo er aus ber Gifthöhle bes Reibes hervorbricht.

Aber auch die Christen haßten die Götzendiener, welche mit stolzer Selbstüberhebung auf ihren geistigen Besitz, das Erbe einer glorreichen Bergangenheit, pochten. Die Verfolgten, Berspotteten waren jetzt die Herrschenden, Mächtigen geworden, und je gewaltthätiger sie den Untersliegenden begegneten, je größeres Unrecht sie ihnen thaten und je weniger es den unterdrückten Heiden möglich war, dies zu rächen, desto tieser begannen die Christen dies jenigen zu hassen, welche sie auch als abergläudische Götzendiener verachteten.

In der Sorge für ihr göttliches Theil, die Seele, hatten die Christen bisher die Pslege und Ausbildung des Leibes vernachlässigt, und so war in der Palästra und im Hippodrom der Heide dis jest Alleinherrscher geblieben.

Dort, auf bem Ringplat, verschmähte es ber Chrift, sich ihm zu stellen, benn sich mit nackem Leibe zu zeigen war ihm ein Gräuel; aber im Hippodrom hatte er mit eigenen Rossen zu sahren begonnen und ben alten Siegern ben Kranz schon mehr als einmal streitig gemacht, und so fühlte sich ber Heibe bebroht, auch auf diesem Gebiete alter und entschiedener Überlegenheit überstügelt zu werden. Das war schwer zu ertragen, das mußte verhütet werden, und der bloße Gebanke, auch hier zu unterliegen, weckte in den Heiden gleichfalls Empörung und Has.

Mit Kränzen von scharlachrothem Mohn, mit Granaten und glühenden Rosen überreich geschmudt und mit Burpurbändern auf rothen Kleibern, trugen sie zur Schau, welcher Partei sie angehörten. Das Weiß und Grün, mit dem sie sich sonst noch unterschieden hatten, war aufgegeben worben, benn es galt, die ganze Kraft ungetheilt gegen ben einen Gegner zu wenben.

Rothe Sonnenschirme beschützten ihre Frauen, roth waren selbst die Körbe, in denen der Mundvorrath für die Stunden, welche das Rennen in Anspruch nehmen sollte, ausbewahrt wurde.

Dagegen waren wie die Wittwe Maria alle Christen blau angethan vom Kopfput bis zur Sohle, die mit blauen Bändern um den Anöchel geschnürt war, und Dada's blaue Schleife wollte zu dem rosenrothen Gewande durchaus nicht passen.

Die Stlaven ber Garköche, welche Erfrischungen umherreichten, boten roth und blau gefärbte Gier, Ruchen mit Zuderguß und Getränke aus Krügen von beiben Farben feil.

Wo ein Chrift neben einem Heiben Platz gefunden, kehrte sich balb Schulter schräg gegen Schulter, wo bie Andersgläubigen einander ansehen mußten, geschah es mit büsteren Bliden.

Chnegius suchte als Kampfrichter ben Beginn bes Rennens möglichst lange hinauszuschieben; benn er wünschte, baß ber Comes seine Aufgabe im Serapeum zu Ende geführt und die Truppen für jeden Fall zur Berfügung haben möge, bevor der Wettkampf im Hippodrom zum Abschluß gelangt sei.

Die Zeit vergieng ihm schnell genug, benn die große, hier versammelte Menge zog ihn, der ähnlichen Spielen zu Rom und Konstantinopel so häusig beisgewohnt hatte, besonders an; unterschied sie sich doch wesentlich von der Zuschauerschaft, der er in anderen Cirkussen begegnet war.

In ben oberen Rängen hatten mehr schwarze und braune als weiße Menschen die Freiplätze inne. Auf dem steinernen Podium des untern Stockwerkes saßen auf eigenen kostbaren Stühlen und Polsteru zwischen Griechen und Ügyptern Tausende von reich geschmückten Männern und Frauen mit scharf geschnittenen semitischen Gesichtern, Mitglieder der großen jüdischen Gemeinde, deren greises Oberhaupt, der Alabarch, eine würdige Patriarchengestalt in griechischer Kleidung, neben den Führern des Senats in seiner Nähe verweilte.

Der Alexandriner war kein Freund des Wartens, und schon machte die Ungeduld der Menge sich Luft in wildem Lärm, als Chnegius sich erhob und mit einem weißen Tuche das Zeichen zum Ansang des Wettsahrens gab.

Aus fünfzig- waren nach und nach sechzig- und achtzigtausend Zuschauer geworben, und hinter ben Carceres harrten sechsundbreißig Gespanne.

Vier Missus ober Rennen waren in Aussicht genommen. An den drei ersten sollten je zwölf Wagen theilnehmen und zu dem vierten nur die drei Sieger der vorhergehenden Missus zugelassen werden. Wer bei diesem entscheidenden Kingen den Olivenkranz und die Palme gewann, dem gebührte die Ehre des Tages, dessen Partei hatte die andere geschlagen und durste den Hippodrom triumphirend verlassen.

Im Oppidum hinter den Carceres entschied nun das Loos, welche Abfahrtsschuppen einem jeden Wagen zufallen und zu welchem Missus er gehören solle. Warcus kam in den ersten und mit ihm, zum Schrecken Derer, die auf seine Rappen gewettet, der Matador unter den Agitatoren, Hippias, mit seinen vier Füchsen.

Während heibnische Priester dem Poseidon und Phöbus Apollo, den Schutherren der Rosse und des Hippodroms, Libationen darbrachten — denn blutige Opfer waren verboten — segneten Preschter und Exsorcisten im Namen des Bischofs die christlichen Rosse. Einige Mönche waren ihnen gefolgt, wurden aber von den Heiben als unberusene Eindringlinge mit bitterent Spott verjagt.

Cnnegius winkte wieber.

Tubarufe burchschmetterten bie Luft, und nun fuhren bie zwölf ersten Gespanne in die für sie bestimmten Aufbruchsschuppen.

Nach einigen Minuten spielte ein Mechanismus, hob einen ehernen Abler\*) mit weit ausgebreiteten Flügeln von einem Altar vor den Carceres hoch in die Höhe, und alsbald traten die Gespanne aus den Schuppen hervor und stellten sich hart hinter der Ablaufslinie, einem breiten Kreidestreisen, auf, welcher schräg gezogen war, um den Nachtheil der von dem äußern Flügel der Linie abrennenden Gespanne auszugleichen.

Nur die auf den bevorzugten Pläten über den Carceres weilenden Zuschauer waren bisher im Stande gewesen, wenn sie sich umgeschaut hatten, Rosse und Lenker zu überblicken; für die große Menge wurden sie jetz zum ersten Mal sichtbar, und sie brach bei ihrem Andlick in lautes, weithin hallendes Beifallsgeschrei aus.

Die Agitatoren hatten alle Kraft aufzubieten, um bie vorwärts ftrebenben Pferbe in biesem Lärm zum Stillstand zu zwingen, aber nur auf turze Minuten;



<sup>\*)</sup> So zu Olympia.

benn wieberum hatte Chnegius ein Zeichen gegeben, und nun fiel ein golbener Delphin, welcher unter einem Balken geschwebt hatte und auf ben die Blicke aller Lenker geheftet gewesen waren, zu Boben, eine Salpingfanfare burchschmetterte die Luft, und achtundvierzig Rosse jagten, als habe eine einzige Hand sie freigegeben, in die weite Bahn.

Spielend riß die gewaltige Kraft ber Biergespanne die leichten zweiräberigen Wagen über bas harte Erdreich, auf dem der Wolkenbruch der vergangenen Nacht den Staub gelöscht hatte.

Hell leuchtender Sonnenglanz gleißte und blitzte und spiegelte sich mit kurzen, schnell abgebrochenen Bliden in der glänzenden Bergoldung der Bronze, und dem Silber der halbmondförmigen, mit reicher Figurenzier geschmückten Gestelle, in denen die Agitatoren standen.

Fünf blaue mischten sich unter sieben rothe Lenker, wie bas Loos es entschieben.

Das Auge folgte mit Freude ben sehnigen Gestalten, beren nackter Fuß in dem Wagen zu wurzeln, deren Auge mit dem Normalpunkte, auf den es zuzustreben galt, verwachsen zu sein schien und doch wie der Blick des Schützen, welcher Pfeil, Bogen und Ziel auf einmal umsfaßt, auch das Viergespann nicht außer Acht ließ.

Eine Kappe mit flatternben Bänbern hielt bas lodige Haar zusammen, ein kurzer, ärmelloser Rock besbeckte ben Leib, um ben sich, als wollten sie seine Kraft zusammenpressen, breite Binben in mehrkachen Lagen schnürten.

Über ben huften waren bie Bügel befestigt, bamit bie hanbe frei blieben, theils um jene zu regieren, theils

um die Geißel zu schwingen und den Stachel zu gesbrauchen. In jedem Gürtel stedte ein Messer, um im Falle der Noth die todbringende Berbindung mit den Rossen zu lösen.

Balb braus'te bas Viergespann mit ben Fuchshengsten bes Hippias Allen voran. Ihm folgten zwei christliche Wagen, diesen brei Rothe und hinter den Anderen suhr als Letter Marcus dahin; aber man sah ihm und seinem Wagen an, daß sie nicht aus Unvermögen, sondern weil es ihnen also gestel, zurückgeblieben waren.

Der Sohn ber Maria hielt sich weit nach hinten gebeugt, stemmte die Füße gegen ben filbernen Wagenrand vor seinen Knieen und hemmte mit Leib und Händen ben Lauf seiner schnaubenden Stuten.

Balb jagten diese an Dada und seinem Bruder vorüber, aber Marcus bemerkte sie nicht. Auch für die eigene Mutter war er blind gewesen, während Agitatoren von Prosession sich vor Chnegius verneigt und den Ihren zugewinkt hatten. Er war sich bewußt, Sinn und Auge nur auf die Rosse, nur auf das Ziel richten zu dürfen.

Die Menge schrie, jauchzte, seuerte die Ihren mit lautem Zuruse an, pfiff und zischte, wo sie ihre Erswartung getäuscht sah und am lautesten, als Marcus sich hinter den Anderen zeigte; aber er hörte sie nicht, oder wollte sie nicht hören.

Daba schlug bas Herz zum Zerspringen. Sie konnte nicht ruhig sitzen, erhob sich schnell, warf sich wieber auf bas Polster zurück und rief Marcus in ben kurzen Augenblicken, in benen er sie vielleicht zu hören vermocht hätte, antreibende Worte zu.

Alls er vorbei war, fentte fie ben Kopf und sagte

traurig: "Der Arme! Gib Acht, Demetrius, wir haben unsere Kränze vergebens gekauft."

Aber ber Landmann schüttelte ben Ropf und rief: "In bem ichlanken Leib hat ber Junge ftählerne Sehnen. Wie er bie Stuten gurudhalt! Er fpart für bie Reit, moes noth thut. Sieben Mal, ganze fieben Mal, Mäbchen, hat er die Nyssa\*) zu umgehen und diesen weiten Raum zu umfreisen! Was er jest verfäumt, gib Acht, er holt es icon ein. Sippias halt auch icon feine Füchse gu= rud: 's ift feine Art, beim Anlauf zu prunken! Jest nähert er fich ber Nyssa, bem Kampter - zu Rom beifit es die Meta. In je schärferem Bogen man sie umfährt. besto größer ber Bortheil; aber bas Ding ist gefährlich. Siehst Du! Bon rechts nach links geht ber Lauf, und ba kommt viel auf bas linke Handpferb an. Es muß fich beinahe um fich felbft breben. Die Aura bor unserem Wagen ist behend wie ein Panther, und ich habe sie felbst einaefahren. Blide borthin! Das eherne Rog, bas fich aufbäumt - fie nennen's ben Taragippos \*\*) - vor bem scheuen die Gespanne, und die Megara, bas britte Bferd, ist oft wie beseffen, aber es hat Beine ichnell wie ein Hirsch. So oft Marcus die vier an dem Taragippos ruhig vorbeibringt, haben wir Grund, freier zu athmen. Aber jett - thu' bie Augen auf - jett umlenkt ber erfte Wagen die Nyssa. Der Sippias ist es! Berbammt! Da ist er herum! Gin wiberwärtiger Brahlhans; aber feine Sache versteht er!"



<sup>\*)</sup> Das Ziel ober ber Endpunkt. Griechisch: Nyssa und Kampter; lateinisch Meta.

<sup>\*\*)</sup> Der Taragippos hatte zu Olympia die Gestalt eines runden Altars.

Einer ber entscheibenden Momente des Wettkampfes war gekommen. Das Geschrei der Menge hatte sich ge= legt; man fühlte, daß die Erwartung Aller auf's Höchste gespannt war, und Dada's Augen hiengen wie gebannt an dem Obelisken und den Gespannen, welche auf ihn lossaus'ten.

Gin Blauer folgte bem Sippias und jenem auf bem Fuße brei Rothe.

Der Christ, dem es gelungen war, sich zunächst der Rhssa zu halten, lenkte sein Gespann kurz und kühn um den Obelisken, um Raum zu gewinnen und den Hippias zu überstügeln; aber das linke Rad seines Wagens prallte an den Granit des Postamentes der Meta, das Fuhrwerkschlug um, und die Rosse des Rothen, deren Nasen seinen Wagen beinahe berührt hatten, konnten nicht zur rechten Beit aufgehalten werden. Sie stürzten über das Gespann des Christen, welches sich am Boden wälzte, her, das Fahrzeug, welches sie zogen, schlug gleichfalls um, und in wildem Knäuel wälzten sich acht schnaubende Pferde am Boden.

Die Kenner vor dem nächsten Wagen wurden scheu, als sie an dem wiehernden und schreienden Durcheinander neben der Meta vorbei sollten, und jagten, undekümmert um die Anstrengungen ihres machtlosen Lenkers, quer durch die Bahn den Carceres entgegen. Die solgenden Gespanne hatten die umgeworfenen Wagen in weitem, Zeit und Raum fressenden Bogen zu umgehen, und Marcus mit ihnen.

Seine Rappen waren schon bei dem Wirrwarr an der Meta kaum mehr zu halten gewesen, und als sie nun un dem Taragippos vorbei braus'ten, scheute, wie Demetrius gefürchtet, bas britte Pferd, bie Megära. Sie prallte beiseite, schob bas Hintertheil unter bie Deichsel, riß aufbäumend ben Wagen in die Höhe und — Dada schling die Hände vor das Antlit, die Wittwe Maria aber zog erbleichend die Augenbrauen zusammen — und ber Jüngling verlor den Halt und stürzte nieder. Seine Füße berührten den Sand der Arena, aber seine Hand klammerte sich sest um die Spirale am äußersten Ende ber rechten Wandung des Wagens.

Manches Herz auf ber Tribüne stanb still, mancher Ruf ber Schabenfreube brang aus bem Munbe ber Rothen; aber bevor eine halbe Minute verronnen, hatte er sich mit Kraft und Sewandtheit auf die Kniee geschwungen und einen Augenblick später stand er wieder aufgerichtet im Wagen, ordnete blisschnell die Zügel und jagte weiter.

Inbessen hatte Hippias alle Anderen weit überholt, und als er an den Carceres vorbeikam, hielt er dort einen Augenblick an, riß wie zum Hohn einem Limonadensverkäuser den vollen Becher aus der Hand, stürzte seinen Inhalt unter dem Jubel der Menge mit einer höhnischen Geberde hinunter und ließ dann seine Füchse weiter jagen.

Gin weiter Raum trennte ihn in ber lang hin= geftreckten Bahn von ben Anberen und Marcus.

Als sich die Gespanne zum zweiten Male der Rhssa näherten, hatten die hippodromstlaven längst die umsgestürzten Fahrzeuge aus dem Wege geräumt. Ein Christ folgte dem hippias, diesem ein heide; Marcus aber war der vierte geworden.

Bei ber britten Umfreisung bes Obelisten pralte ber Wagen bes Rothen, welcher Marcus vorausfuhr, bei einer zu furzen Wendung an ben harten Granit. Sammt

seinem zertrümmerten Fahrzeug wurde er burch die Arena gerissen und blieb als Leiche im Sand liegen; bei der fünften Kundfahrt erlitt der Blaue, welcher bis dahin dem Hippias am nächsten gekommen, das gleiche Schickfal; doch kam er mit dem Leben davon, und Marcus fuhr als zweiter an dem Aufbruchsschuppen vorbei.

Dem schönen Hippias war das Scherzen vergangen; benn der Raum, welcher die Rappenstuten von seinen Füchsen trennte, hatte sich trot des Ausenthaltes, welchen Warcus beim Taraxippos gehabt, bei jeder Umkreisung der Bahn vermindert, und von nun an heftete sich die Theilnahme der Zuschauer nur noch auf ihn und den Sohn der Waria.

So leidenschaftlich, mit so rückhaltloser Hingabe war auf dieser alten Rennbahn noch niemals gerungen worden, und die Menge der Zuschauer wurde mit fortgerissen von dem bis zur Wuth gesteigerten Eiser der Agitatoren.

Schon längst behauptete kein Mensch auf ben oberen Rängen sitzend seinen Plat. Mann und Weib war aufsgestanden, rief und brüllte in die Arena hinein.

Die Instrumente ber Musikhöre auf ben Thürmen schienen verstummt zu sein, so laut wurden sie von dem Geschrei der Zehntausende überboten. Nur die Matronen auf den vornehmen Sigen über den Carceres behaupteten ihre Ruhe; doch als der siedente entscheidende Umlauf begann, neigte sich selbst die Wittwe Waria weiter nach vorn, und ihre Hände schosse.

So oft Marcus bem Obelisken ober bem Taragippos näher gekommen war, hatte Daba bie Hände an ben weit vorgestreckten Kopf gepreßt und sich mit den Zähnen in die Lippen gedissen; wenn er dann aber glüdlich an bem schredlichen Stein und dem furchtbaren Erzbild vorsbeigesaus't war, hatte sie sich auf den Stuhl zurückgeworfen und hoch und dankbar aufgeathmet.

Sie fühlte sich ganz Gins mit Marcus, und es war ihr, als würbe sein Verberben sie mit zu Grunde richten, als würbe sein Sieg auch ihr zur Ehre gereichen.

Hichen Jüngling immer noch ein gutes Stück voran, und die Entfernung, welche diesen von dem Fuchsgespann trennte, schien unverrückbare Festigkeit gewonnen zu haben; benn ste wollte und wollte sich um keine Hand breit vermindern.

Das Berfahren ber Agitatoren hatte sich längst völlig geändert. Statt zurückzuhalten, trieben sie nun an. Weit vorgebeugt über die Brüstung des Wagens schrieen sie mit Worten und wilben, heiseren Lungenstößen auf die Kosse ein und ließen die Geißel schonungslos auf sie niedersausen.

Dampfender Schweiß und weiß gischender Schaum troff von den glühenden, in verzweifelnder Haft dahins jagenden Thieren.

Aus ber getrochneten, aufgewühlten, zerstampften Bahn erhob sich jest Staub in schwebenben Wolken.

Die anderen Gespanne blieben hinter benen bes Hippias und Marcus weiter und weiter zurück, und als biese zwei sich nun zum siebenten und letzten Male ber Myssa näherten, stockte bas Geschrei ber Menge auf Augenblicke, um sich dann um so lauter und wilber zu erheben und wiederum zu stocken.

Es war, als arbeite bie zurüdgehaltene Rraft ber er=

mubeten Lungen mit verboppelter Macht, wenn bie Spannung ben Taufenben lange genug bie Rehle zugeschnurt hatte.

Daba sprach nicht mehr mit bem Landmann. Blaß und athemlos heftete fie bas Auge an ben hochragenden Stein und die Wolke, welche die Gespanne, je mehr sie sich der Ryssa näherten, tiefer und tiefer umhüllte.

Happe bes Hippias aus dem Staube hervorschimmern; balb darauf aber — und jetzt dicht hinter ihr — die blaue des Marcus. Dann — ein furchtbarer, das Ohr betäubender Schrei aus Tausenden von Kehlen schmetterte auf dis zur Höhe des Himmels — dann glänzte so hart neben dem Obelisten als streife sie ihn, und tein Rad, tein Pferd könne zwischen Stein und Lenker Platz haben, wieder die blaue Kappe aus dem grauen Gewölt hervor, und diesmal sah man durch den Staub hinter, hinter, nicht vor ihr — nur so weit von ihr entfernt, wie ein Roß und ein Wagen lang ist, die rothe Kappe des Sippias.

Hart vor ber Nhssa hatte Marcus den Gegner übersholt, den harten Stein mit einer kühnen, Gespann und Leben gefährbenden Wendung umfahren und das Fuchszgespann hinter sich gelassen.

Demetrius sah bas Alles, als habe sein Auge die Kraft, den Staub zu zerstreuen, und nun war auch seine Ruhe dahin und mit einem lauten: "Junge, köstlicher Junge!" schlug er die Arme wie zum Gebet empor und schrie, als ob sein Bruder ihn hören könne: "Das Kentron! Den Stachel! Drauf, drauf, und wenn Alles zu Grunde geht! Drauf auf die Gäule!"

Da schaute sich Daba, welche nur ahnte, was hier

geschehen, nach ihm um und fragte mit bebenber Stimme: "Er überholt ihn? Er siegt? Wird er siegen?"

Aber der Landmann antwortete nicht, sondern wies nur mit dem Finger auf die vordere, windesschnell dahinsjagende Wolke, in die sich eine zweite mehr und mehr zu mischen begann, und rief außer sich: "Tod und Habes! Der Andere kommt ihm wieder zuvor. Der Hund! Der Schuft! Wenn der Junge den Stachel nur brauchte! Drauf, drauf! Zustechen, Marcus! Junge! Junge, nur jetzt nicht erlahmen! Großer Vater Poseidon — da — da — aber nein! Mir zittern die Kniee . . . Er ist immer noch vorn, und nun — nun! — Es gilt die Entscheidung! . . . Daß der Blitz mich erschlage . . . D! . . . Der Staub fließt wieder zusammen, — und jetzt, jetzt — mag er erstiden! Nein, nein — gelobt sei die Gottheit! Die vorn, es sind meine Rappen, und nun . . . Boran, voran! Prächtiger Bursche! Wir haben gewonnen!"

Die Rosse standen still, der Staub verflog: Marcus, die Christen hatten im ersten Missus gesiegt.

Chnegius reichte dem Jüngling den Kranz, und er empfieng ihn dankend.

Dann grüßte er seine Mutter, diese winkte ihm mit hulbvoller Gelassenheit zu, und endlich fuhr er in das Oppidum hinter den Schuppen zurück.

Hippias warf die Geißel wüthend zu Boben, und bas Jubelgeschrei der Christen übertönte die Musik, die Fanfare, die Schmähungen und das Murren der gesichlagenen Heiben.

Drohende Fäuste erhoben sich, hinter ben Carceres schrieen und schalten die Agitatoren und Pferdebesitzer unter ben Rothen, und es fehlte nicht viel, so hätten sie

ben hippias, welcher einer elenben Prahlerei zu Gefallen ben Tobfeinben, ben Blauen, ben Christen, ben Sieg in ben Schooß geworfen, in Stüde gerissen.

Es gab einen Lärm, eine Erregung ohnegleichen, aber Daba hörte und sah nichts von dem Allen! Sie schaute nur still und glückelig in den Schooß, und helle Zähren liefen ihr dabei über die Wangen.

Demetrius sah biese Thränen und freute sich ihrer: indem er auf Maria wies, berichtete er bem Mädchen, daß diese Matrone die Mutter des Marcus sei. Dabei gelobte er sich im Stillen, seinen wadern Bruber, toste es, was es wolle, mit diesem lieblichen Kinde zusammenzuführen.

Der zweite und britte Missus verlief wie ber erste mit manchem Unfall, und in beiben errangen die Rothen ben Kranz.

Beim vierten entscheibenben traten nur brei Bettstämpfer in die Schranken: die beiben heibnischen Sieger und Marcus.

Demetrius folgte biesem Rennen mit geringerer Spannung. Er wußte, baß seine Berberstuten bie ägyptisschen Hengste an Dauerhaftigkeit überboten, und es kam ihnen überbies zugute, baß sie länger geruht hatten als jene.

In der That fiel der Sieg diesmal dem Sohne der Maria leicht und vollständig zu.

Daba hatte schon lange, bevor er entschieden war, ungedulbig auf ihre Kränze gesehen und konnte es nun nicht erwarten, sie dem Marcus in den Wagen zu werfen. Wenn Alles vorbei war, fand sich vielleicht auch Gelegensheit, mit ihm zu reden, und sie freute sich auf den Ton seiner Stimme und den Blick seiner großen, guten Augen.

Wenn er sie nun wieber aufforberte, ihm zu folgen, wollte sie, was Herse und Karnis auch bagegen in's Werk sehen mochten, mit ihm geben, wohin und zu wem er begehre.

Es war ihr, als könne sich gar kein Anberer über seinen Sieg freuen, wie sie, als gehöre sie zu ihm, als habe sie ihm immer angehört und als sei nur eine tückische Laune bes Schicksaks zwischen sie Beibe getreten.

Und nun erklangen wiederum laute Fanfaren, und ber Sieger mußte nach alter Sitte die Bahn im Schritt umkreisen und seine wackeren Rosse den Zuschauern zeigen.

Er kam ihr näher und näher, und Demetrius bot ihr an, ihm über ben Kanal, welcher bas Poblum von ber Arena trennte, zu folgen und seinem Bruber die Kränze nicht hinzuwersen, sondern mit eigener Hand zu überreichen.

Da erröthete sie tief und sagte nicht ja und nicht nein; aber sie erhob sich schnell, hängte sich mit einem heitern und boch schamhaften Lächeln einen Kranz an ben Arm, gab dem Landmann die anderen Olivenkronen und folgte ihm über den kleinen Steg auf die Bahn, in die sich, nun das Rennen vorbei war, schon viele Christen gedrängt hatten.

Die Brüber winkten einander schon von Weitem zu, aber Marcus erkannte Daba erst, wie er neben Demetrius hielt und sie ihm den Olivenkranz verlegen und doch strahlend vor tiefinniger Freude überreichte.

Da war es ihm, als habe ber Himmel ein Wunder für ihn gethan, und so schön wie in diesem Augenblick hatte er sie noch niemals gesehen. Sie schien, seit er ihr zum letzten Mal begegnet war, gewachsen, ernster und ebler geworden zu sein, und er bemerkte auch die blauen

Ebers, Cerapis.

26

Schleifen an ihrem Busen und in bem Rosenkranze auf ihren blonben Loden.

Das Glück und die Überraschung, welche ihn ergriffen, lähmten seine Zunge; aber er nahm ihr den Kranzab, saßte ihre Hände und konnte doch sagen: "Danke, ich danke Dir, Dada!"

Sein Auge ruhte in bem ihren, er vergaß, wo er war, er fragte nicht, was es bebeute, daß sein Bruder sich plöglich abwandte und mit einem langen Sate einem Manne nachsprang, der mit verhülltem Haupt vor ihm entsloh; er achtete nicht darauf, daß viele Tausende und unter ihnen auch die eigene Mutter auf ihn blickten, und er wiederholte sein "Danke" und "Dada", die einzigen Worte, welche er gefunden, und er wollte sie nochmals sagen, doch er ward unterbrochen, denn die porta libitinaria, das Thor, durch welches man sonst die Todten und Verwundeten in's Freie schaffte, ward ausgerissen, und durch dasselbe drang eine Schaar empörter Heiden und rief in den Hippodrom: "Der Serapis ist gefallen, sie haben das Bild des Serapis gestürzt! Die Christianer, die Christen zerstören die Heiligthümer der Götter!"

Da erfaßte ein großer Schred bie versammelte Menge, die Rothen stürzten von ihren Sitzen in die Bahn, um zu fragen, zu hören, Widerstand zu leisten oder Rettung zu suchen.

Im Nu war das Gespann des Siegers von Menschen umbrängt, Dada klammerte sich ängstlich an den Wagen, Marcus aber wandte sich nach ihr um und zog sie, ohne zu denken und zu erwägen, seiner selbst kaum mächtig, zu sich hinauf, — brach sich mit seinen Rappen Bahn durch die Menge, suhr an den Carceres vorbei, blickte dort bang in die Höhe, aber ohne seine Mutter zu finden, und lenkte endlich die erschöpften, schweißtriefenden und mit schneeweißem Schaum bedeckten Rappen durch die große Ausgangspforte in's Freie.

Seine Stallstlaven waren ihm gefolgt. Er lös'te sich von den Zügeln und warf sie diesen zu. Dann fragte er Dada, nachdem sie mit ihm zu Boden gesprungen: "Willst Du mir folgen?" Und ihre Antwort lautete: "Wohin Du begehrst!"

Die Wittwe Maria hatte sich bei ber Botschaft vom Sturze bes Serapis eiliger, als es ihre Würde erlaubte, erhoben und dann unter dem Schutze der Wachen, welche ben Gesandten Chnegius begleiteten, ihre Sänfte erreicht.

Im Hippobrom tobte der Aufruhr, Rothe und Blaue stürzten auf dem Podium, den oberen Kängen und in der staubigen Bahn wie wüthende Thiere auf einander ein, und das blutige Gebalge — hier auch in ruhigeren Tagen nichts Seltenes — dauerte fort, bis faiserliche Soldaten die wassenlosen Kämpser auseinander sprengten.

Der Bischof freute sich bes Sieges, welchen bie Seinen überall ersochten, und er hörte es auch nicht ungern, baß es bem Olympius, bem Hellabius, Ammonius und anderen geistigen Führern ber Heiben gelungen sei, zu entkommen.

Mochten sie wiederkehren und reben und beklamiren nach Herzenslust: ihre Macht war gebrochen, die Kirche brauchte sie nicht mehr zu fürchten, aber für die geistige Schulung ihrer Leiter bedurfte sie immer noch ihres Wissens und ihrer Lehre.

## Bechsundzwauzigstes Rapitel.

er große Hippobrom lag außerhalb bes kanopischen Thores, nördlich von der nach Eleusis führenden Straße, und diese war heute voll von Menschen, welche alle nach der gleichen Richtung hindrängten. Der Wirrwarr, welchen die Nachricht vom Sturze des Serapis im Stadium hervorgerusen, tried die Ruhigeren und Friedliebenden unter den Zuschauern nach Hause, und gerade zu diesen gehörten die Wohlhabenden, welche zu Wagen und in Sänsten gekommen waren. So blied denn auf der weiten Straße wenig Naum für Fußgänger, aber diese kannen doch vorwärts; denn Alles strömte auf die Stadt zu, und die Heiden, welche den ersten Unglücksboten aus dem Serapeum in den Hippodrom folgten, hatten es schwer, sich durch die Heimkehrenden Bahn zur brechen.

Marcus und Daba ließen sich von ber Menge, welche auf die Ringmauer und das kanopische Thor zustrebte, mit fortreißen.

Phabis, ber alte Hausmeifter ber Maria, welcher beauftragt gewesen war, seinem jungen Herrn nach dem Schluß ber Rennen beim Umkleiden behülflich zu sein, hatte ihm die Agitatorenmütze bom Saupte genommen. ihm einen Mantel umgehängt und war ihm gefolgt, als er sich mit ber Sangerin entfernte. Der Alte konnte sich recht wohl erklären, was hier vorgieng; benn er war es, welcher Frau Berse zu seiner Gebieterin geführt hatte. Jene war ihm bamals wie eine verständige und mohl= gesinnte Frau vorgekommen, und jest ergab es fich, baß fie auch im Rechte gewesen war, als fie Marcus beschulbigt hatte, ihrer schönen Bflegebefohlenen nachzustellen. mals war es ihm schwer gefallen, ihr Glauben zu schenken: benn er hatte seinen jungen Herrn noch nie auf ver= botenen Wegen ertappt, aber Marcus war ja feines Baters Rind, und bei wie vielen Liebeshändeln bes Apelles hatte ber Alte als junger Mann bie Saut mit zu Markte tragen muffen! Jest tam bie Reihe auch an ben Sohn, und wenn ber bie Neigung zu bem anmuthigen Mäbchen an seiner Seite fo ernft nahm wie alle anberen Dinge und es fich gar einfallen ließ, bie Sangerin ju feiner Gattin machen zu wollen, welche Rämpfe ftanden ihm dann mit feiner Mutter bevor!

Der alte Diener versuchte es, Marcus zu folgen, und bieser bemerkte es nicht; denn er hatte nur Auge und Sinn für seine schöne Beute, und mit ihr am Arme strebte er mitten in der Menge dem Thore zu. Es war ihm, als thue der Himmel für ihn Wunder auf Wunder, denn er hatte ihm Dada zugeführt, und sie trug blaue Schleisen und auf seine Frage, was das bedeute, hatte sie erwidert: "Um Deinetwilleu und weil mir Dein Glaube gefällt." Er war auch zum Hinsinken müde gewesen; aber sobald Dada den Arm in den seinen gelegt hatte, war er wie durch einen Zauber wieder frischer

geworben. Zwar thaten ihm die geschwollenen Hände weh, zwar zogen sich ihm die Schulterblätter manchmal schmerzhaft zusammen; aber sobald sie seinen Arm an sich drückte und ihm das freudige Antlik zusehrte, um ihm zu sagen, wie glücklich sie sich fühle, und sich sein "Ich liebe Dich!" wiederholen zu lassen, fühlte er sich wie im Himmel, und Mißbehagen und Schmerz waren vergessen. Das Gedränge erlaubte ihnen nur wenige kurze Worte zu sprechen; aber was sie einander mit Mund und Augen mittheilten, war das Liebste und Schönste, was Jedes von ihnen nur immer erfahren konnte.

So kamen sie burch bas Thor in die kanopische Strafe: bort aber bemerkte Daba, bag feine Lippen bie Farbe verloren und ein leifes Bittern feinen Urm, in bem ber ihre ruhte, ergriff. Da fragte fie ihn, mas über ihn gekommen sei, und als er ihr die Antwort schulbig blieb und nur mit ber Linken nach ber Stirn ariff, jog fie ihn in ben Boltsgarten, welcher fich zu ihrer Rechten zwischen bem fleinen Stabium und ber maanbrischen Rennbahn ausbreitete. In ben mit Lenggrun und frischen Blumen geschmudten Unlagen fand fie balb eine freie Bant, hinter ber fich wie ein schattenspenbenber Schirm ein Halbfreis von bichten bunklen Tamariskenfträuchern erhob, und nöthigte ihn, sich bort nieberzulaffen. Er widerstand ihr nicht, und seine leichenblaffen Wangen und ber gläserne Blick seiner Augen lehrten fie, bak ihn cine Ohnmacht befalle.

Wie erschöpft nußte er nach ben furchtbaren Ansftrengungen bieses Vormittags sein, und nach bem Siege hatte er sich keinen erfrischenben Trunk, keinen stärkenben Biffen gegönnt. Es war so natürlich, baß bie Kraft

ihm erlahmte, und ohne sich sonderlich um ihn zu ängstigen, aber voll von Mitseib und dem Wunsche zu helfen, sprang sie auf und eiste auf den Obsthändler zu, an bessen Stand zwischen dem Garten und der Straße sie vorbeigekommen waren.

Wie froh war sie, daß sie bie vier Drachmen\*) noch befaß, welche fie bem Karnis im Xenobochium ber Maria Sie fonnte nun für ben Beliebten abaebettelt hatte. einkaufen nach Herzensluft; und als fie zu ihm gurudkehrte mit Orangen, Apfeln, hartgekochten Giern, Salg und Brod in bem aufgenommenen Gewande und einem Fläschen gemischten Weins nebst einem Rurbisbecher in ber freien Sand, fand fie ihn besinnungslos wieber. Aber nachdem fie ihm Stirn und Lippen befeuchtet hatte, schlug er bie Augen wieber auf, und bann schälte fie ihm die Orangen so zierlich, wie nur fie es konnte, und Ind ihn zum Zugreifen ein, und weil fie felbst hungrig · war, af fie wader mit. Ge freute fie, bag er ihr Gaft war und daß ihr bescheibenes Mahl ihm mundete und baß er sich so schnell wieder erholte. In der That burchbrang ihn fehr balb neues Behagen und neue Kraft; und wie er nun weit zurudgelehnt und mit Daba's hand in ber seinen ihr in wohliger Ruhe froh und bankbar in die Augen schaute, überkam ihn ein Wonnegefühl ohnegleichen. Ein so schönes Mahl wie bas, welches ihm Daba hier barbot, und so toftlichen Wein wie ben schlechten mareotischen bes Obsthändlers meinte er noch nie genoffen zu haben. Er nahm ihr ben Apfel aus ber hand und ag ihn ba weiter, wo fie mit ben weißen

<sup>\*) 2,40</sup> Mart.

Zähnen eingebissen; sie mußte ihm aus bem Kürbisbecher vortrinken, und als Jedes eins von den drei Giern, die sie mitgebracht, verzehrt hatte, stritten sie sich um das britte, bis er endlich nachgab und es auf seinen Theil nahm.

Nachbem fie Daba's Gintauf bis auf ben letten Biffen verzehrt hatten, fragte fie ihn zum ersten Dale, wohin er sie zu führen gebenke, und er entgegnete, sie werbe seinem alten Lehrer, bem Diakonus Gusebius, ein willkommener Baft fein und bort auch ihre Gefährtin Agne wieberfinden. Das freute fie innig, und als fie bann auch, burch ben Titel "Diakonus" aufmerkfam gemacht, herausgefragt hatte, bag ihr kunftiger Beschützer berfelbe würdige Greis fei, beffen Worte ihr in ber Marcusfirche so tief in's herz gebrungen waren, erzählte fie Marcus, wie fie in bas Gotteshaus gekommen und wie es seitbem viel ruhiger in ihr geworben. Es sei ihr bort etwas gang Neues aufgegangen und feitbem habe sie sich immer gesehnt, ihn wiederzusehen, und mit ihm über bas Alles zu reben: was fie auch von ber Lehre Christi erfahren, thue bem Bergen wohl und richte ben Muth auf. Die Welt fei fo schön, und es gebe boch weit mehr gute als schlechte Menschen. Den Nächsten lieb haben fei eine Freude, und Unrecht verzeihen, bas habe fie immer gekonnt. Es muffe boch toftlich auf Erben fein, wenn Jeber bem Anbern so gut fei, wie fie ihm und er ihr, und bas Leben werbe ichon gang leicht, wenn man in jeder Noth gleich Jemanden habe, ber bereit fei, uns anguhören und uns aus bloger Bute gu helfen.

Und diese Worte kamen Marcus vor wie das größte aller Wunder, mit benen dieser Tag ihn beschenkte. Die

Seele, welche ber Himmel ihm im Traum zu retten befohlen, sie wandelte jetzt schon auf dem Pfade des Heils,
und nun schilberte er ihr Mancherlei, was ihm besonders
erhaden und herrlich an seinem Glauben erschien, und
endlich bekannte auch er, daß er den Nächsten zwar immer
um Christi willen geliebt habe, daß ihm aber doch erst
burch sie die ganze rechte und volle Liebe offenbar geworden
sei. Keine Macht der Welt könne ihn je von ihr treunen,
und wenn sie die Taufe empfangen habe, dürfe ihre
Liebe auch fortdauern dis über den Tod, so lange die
endlose Ewigkeit währe; sie aber hörte ihm glückselig zu
und sagte, daß sie sein eigen sein und bleiben wolle immer
und immer.

Es waren heute nur wenige Menschen in dem Garten, welcher sonst gerade in dieser Nachmittagsstunde von müßigen Leuten und Kindern mit ihren Wärterinnen erfüllt zu sein pflegte; aber diese wurden durch die Unzuhe auf der Straße zu Hause gehalten und jene zog es in den Hippodrom und das Getümmel.

Dies kam ben Liebenben zugute, und sie konnten sich ungestört Hand in Hand in die Augen sehen; ja, wie der alte Phabis, welcher sie lang aus den Augen verloren und sie endlich doch wieder im Bolksgarten entbeckt hatte, näher an sie herantrat, sah er aus seinem Berstecke, wie sein junger Herr sich scheu umschaute und der Sängerin zuerst einen Kuß auf die Locken, dann über die Augen und endlich sogar auf die Lippen drückte.

So vergiengen ihnen die Stunden wie im Flug unter ernstem Gespräch und wonnigem Getändel, und als sie sich endlich von dem stillen Auheplatze trennten, dämmerte es schon.

Balb befanden sie sich wieder in der kanopischen Straße mitten unter der Menge, der sie jest oft entsgegenstreben mußten, weil die Heimkehrenden sich längst verlaufen hatten und nun Tausende zum Hippodrom, wo es lebhaft hergehen sollte, hinausströmten.

Bei seinem väterlichen Hause hemmte Marcus ben Schritt, so gut es gehen wollte, zeigte es Daba und sagte, daß der Tag nicht ferne sei, an dem er sie in basselbe einführen werde.

Da ward sie auf einmal ernst und rief leise: "Nein, nein; nicht hieher, nicht in den großen Palast an der Straße! In einem kleinen Hause wollen wir wohnen, ganz still und für uns allein. Ein Garten darf auch dabei sein mit Ruhesigen im Schatten. Hier, hier wohnt ja auch Deine Mutter!"

Dabei erröthete sie tief und schaute zu Boben; er aber ahnte, was in ihr vorgieng, und bat sie, nur Gebuld zu haben, benn wenn sie erst eine Christin sei, werde Eusebius schon für sie eintreten. Dann lobte er die Frömmigkeit und Güte seiner Mutter und fragte Dada, ob sie dieselbe im Stadium gesehen.

"Ja!" versette sie zaghaft, und als er weiter forschte, ob sie Maria nicht auch schön und ehrwürdig sinde, verssette sie offen: "Ja, gewiß; aber sie ist dabei so groß und vornehm, und sie muß sich wohl eine ganz andere Tochter wünschen als so eine arme, verlassen Waise, wie ich bin, so ein Sängermädchen, das Niemand achtet. Aber Dir, Dir bin ich recht, wie ich bin, und Du weißt, daß ich Dich siede. Wenn ich den Oheim nicht wiederssinde, so hab' ich keinen Menschen auf Erden wie Dich; aber ich brauche auch keinen andern, denn Du bist mein

Ein und Alles, und für Dich und mit Dir zu leben ist mir genug. Doch Du mußt mich auch niemals verlassen, sonst sterb' ich! Du darsst es nicht, denn Du hast mir gesagt, daß Dir meine Seele lieber sei als das eigene Leben, und wenn ich Dich habe und Deine Liebe, so werb' ich besser werden und immer besser; aber wenn Du Dich von mir trennen läßt, dann geh' ich zu Grunde; daß Du's noch einmal hörst: dann geh' ich zu Grunde an Leib und Seele! Ich weiß nicht, warum mir so angst wird! Laß uns an dem Hause vorübergehen; wenn Deine Mutter uns sähe!"

Er that ihr ben Willen und suchte sie zu beruhigen, indem er mit der blinden Liebe des Kindes die Tugenden seiner Mutter pries. Aber sie hörte nur mit halbem Ohr auf diese Lobreden, und er wurde auch balb untersbrochen, denn je mehr sie sich der Rhakotis\*) näherten, besto dichter wurde das Gedränge, und von nun an stockte ihr Gespräch und sie konnten nur noch an ihr Vorwärtsstommen benken; aber sie waren doch glücklich.

So gelangten sie bis zur Straße der Sonne, einer ber Hauptverschrsabern der Stadt, welche die kanopische Straße rechtwinkelig durchschnitt, und sie folgten ihr nach der Stadtmauer und dem Thore des Helios hin. Das Serapeum lag nun zu ihrer Rechten, und mehrere Wege führten von der Straße der Sonne auf dasselbe zu. Um zu der Gasse zu gelangen, wo der alte Eusebius wohnte, hätten sie in die Akropolisskraße eindiegen müssen, aber ein dichter, wüster Menschenkauel, welcher vom Serapeum



<sup>\*)</sup> Das Biertel ber Ägppter, ber ältefte Theil ber Stadt, an ben Alexander der Große die Gründung berselben geknüpft hatte.

herkam, wälzte sich ihnen burch bieselbe tobend entgegen und über ber Totenstabt\*) näherte sich die Sonne schon bem westlichen Horizonte.

Nun versuchte es Marcus, aus ber Mitte bes Fahrbammes zu entsommen und Daba an bas Echaus zu ziehen, aber vergeblich; benn bie Wenge, welche aus ber Akropolisstraße hervorquoll, war wie rasend und bachte an nichts als die Trophäen, beren sie sich bemächtigt hatte.

Bor einem großen Karren, welcher sonst zum Transport von Balken, Säulen und Quadern diente, hatten sich mehrere Dutend von weißen und schwarzen Burschen, und außer ihnen auch einige Mönche und Weiber gespannt und zogen einen unförmigen gewaltigen Holzblod, den Kern des zerstörten Serapisbildes, durch die Straßen.

"In ben Sippobrom! Berbrennt ihn! Nieber mit ben Gögen! Seht ben Götterleib bes Serapis!" so überschrieen Tausende von Lippen ben lauten, das Ohr zerreißenden Lärm bes vorwärts stürmenden Auflaufs.

Mönche hatten ben entheiligten Alotz aus der Nische im Serapeum durch den Tempel in's Freie gerissen und führten ihn nun durch die Stadt in die Arena, um ihn dort zu verbrennen. Andere Schaffellträger und christliche Bürger, welche die Zerstörungswuth mit ergrissen hatte, waren in das dem Serapeum benachbarte Heiligthum des Anubis gedrungen, hatten den schafalköpfigen Gögen und die Kanopengötter, vier gewaltige Krüge, auf denen als Deckel das Haupt eines Menschen, Affen, Sperbers und Schafals gestanden, von dem Altar gestürzt

<sup>\*)</sup> Besonderes Biertel mit Friedhofen und Ratatomben im außersten Westen der Stadt.

und zertrümmert. Jett trugen sie bie wunderlichen Thiershäupter vor sich her, während Andere die Glieder von zerschlagenen Statuen des Apollo, der Athene und Aphrobite auf der Schulter, in Körben oder auf Tragbahren mit sich schleppten, um sie im Hippodrom dem hölzernen Serapiskloke nach in die Flammen zu werfen.

Der Pöbel hatte die Nasen von den Götterhäuptern geschlagen, den Marmor mit Bech bespritt oder mit rother Farbe, welche man in der Schreibstube des Serapeums gefunden, wunderlich bepinselt. Wer sich dem Klote oder einem Stüd der zertrümmerten Götzen nähern konnte, der bespie es, schlug oder stach darnach, und kein Heide hatte es bisher gewagt, diesem Treiben Widerstand entgegen zu setzen.

Hinter bem eichenen Kern bes Serapisbilbes und ben anberen Trophäen her brängte sich eine unabsehbare Schaar von Männern in jedem Alter, von Weibern und Mönchen, und zwang eine große Carruca,\*) welche unter sie gerathen war und dicht von ihr umbrängt ward, sich mit ihr in langsamem Schritt fortzubewegen. Die edlen Rosse vor diesem Fuhrwerk mußten am Zaum geführt werden; benn sie zitterten vor Ungeduld und Erregung und versuchten es, balb über den Strang zu schlagen, balb sich zu bäumen.

In ber Carruca sagen ber Kaufherr Porphyrius, melscher bas Bewußtsein voll zurüderlangt hatte, und Gorgo.

Konftantin war, bis ber Arzt Apulejus feine Aufgabe als gelös't bezeichnet und ber Dienst ihn selbst abgerufen hatte, bei bem Genesenen geblieben, von bem bie Bereinigung seiner Tochter mit ihrem Jugendgespielen



<sup>\*)</sup> Ein vierräderiger Wagen, dessen man sich nicht nur auf Reisen, sondern auch in der Stadt bediente.

wie etwas Willommenes, Langerwartetes aufgenommen worden war.

Einige Reiter bes Präfekten hatten ben Auftrag erhalten, ben Wagen bes Porphyrius an die Pforte des Serapeums zu führen, und ein Abt, welchen der Präfekt aus Arfinos kannte, gab der Carruca auf dem Heimswege das Geleit und schützte sie vor dem Anfall der rasenden Menge.

Un ber Stelle, wo fich bie Afropolisstraße mit ber ber Sonne verband und Marcus mit Daba, ohne pormarts ober rudwarts zu konnen, festgehalten murbe, fturmte, gerade als bas Fuhrwerk sie erreicht hatte, eine Schaar bewaffneter Beiben ben Chriften entgegen, fiel über die Tobfeinde her, welche ihr Beiligstes mit schmählichem Spott zu verunglimpfen wagten, und nun entstand ein muftes Gebalge. In ber Nähe bes jungen Chriften stieß ein Beibe ben Trager eines besubelten Musentopfes nieber. Daba ichmiegte fich angstlich an ben Beliebten, und biefer begann ichon ernftlich für fie au fürchten, als er, während er nach Rettung ausspähte, seinen Bruber Demetrius wahrnahm, ber fich mit lebhaften Winken burch bie Menge Bahn zu ihm brach. Auch mit ben Insassen ber Carruca wechselte ber Landmann Zeichen, und als er Marcus endlich erreicht hatte, bedeutete er ihn kurg, daß Dada querst in Sicherheit gebracht werben muffe.

Froh, bem Gedränge und ber Gefahr zu entrinnen, stieg sie behend in den Wagen und winkte, nachdem sie Bater und Tochter slüchtig begrüßt hatte, Marcus zu, daß er ihr folge; aber der Landmann hielt ihn zurück, und nachdem mit sliegender Eile festgesetzt worden war,

baß bas Mäbchen am Abend aus dem Hause des Kaufherrn abgeholt werden solle und Demetrius Gorgo manches lobende Wort über die Sängerin zugestüftert hatte, setzte das Fuhrwerk sich wieder in Bewegung.

Unter den Heiden, welche dasselbe nunmehr umgaben, kannten Viele den edlen Freund des Olympius, machten seinem Wagen Platz, und so gelangte er unangesochten in die außerhalb der Stadtmauer gelegene Euergetenstraße, welche Eingang zu der Rückseite des Isistempels, der Werft des Clemens und des Hauses des Kausherrn gewährte.

In dem Wagen wurden nicht viele Worte gewechselt, denn die Rosse gelangten nur Schritt für Schritt und unter mancherlei Hindernissen vorwärts.

Es war dunkel geworden, und der Auflauf hatte sich auch in die sonst so stille Guergetenstraße gezogen. Glühender Feuerschein, welcher über dem Tempel und ber Werft den nächtlichen himmel mit prächtigem Purpurglanz schmüdte, zeigte an, was die Menge hieherzog.

Die Mönche hatten Feuer in den Isistempel geworfen, die Flammen waren vom Nordwestwind in die Werft des Clemens getrieden worden und hatten bort an den gewaltigen Holzvorräthen und den Schisskörpern willkommene und köstliche Nahrung gefunden. Aus den Werkstätten rauschten und prasselten reiche Springquellen von strahlenden Funken dem jungen Licht der Sterne entgegen.

Porphyrius sah auch sein Haus bebroht, aber bank ber Umsicht bes Hausmeisters und ber emsigen Arbeit ber Stlaven war es unberührt von den Flammen geblieben.

Unterbessen hatten bie Brüber bas Gebränge längst hinter sich gelassen.

ì

Der Landmann war nicht allein gewesen, umb sobald er seinen Begleiter, einen Abt von freundlichem Ansehen, mit Marcus bekannt gemacht hatte, gab Jener seiner Freude, auch dem zweiten Sohne seines Lebensretters Apelles zu begegnen, lebhaften Ausdruck; Demetrius aber theilte dem Bruder mit, was ihm in den letzten Stunden begegnet und wie er zu dem würdigen Bater gekommen war.

Während er Daba in ber Arena bem Marcus zu= geführt hatte, mar er beffelben ägyptischen Stlaven Anubis ansichtig geworben, welcher feinen Bater als Leibbiener nach Sprien begleitet hatte und ber seit bem Tobe bes Apelles verschwunden geblieben war. Ungefäumt hatte ber Landmann fich bem Aghpter nachgestürzt, ihn gepacti. ihn nicht ohne Gefahr überwältigt und ihn bann von Sicherheitswächtern in bas Gefängniß neben ber Brafeftur führen lassen. Hier war es Demetrius gelungen, ben Staben jum Reben ju bringen, und aus feinen Mittheilungen war hervorgegangen, bag Apelles allerdings int Rampfe mit Saracenen um's Leben gekommen fei. Der Aghpter hatte fich nur ben Tob feines Gebieters qu= nute gemacht, um mit bem Gelbe besselben bas Weite au suchen. Der Sklave war nach Kreta entkommen, hatte fich bort bon bem reichen Raube ein Gutchen gekauft und war, bon Sehnsucht nach Weib und Rinbern getrieben, gurudgefehrt, um fie mit in bie neue Beimat gu nehmen. Endlich hatte er, um die Wahrheit seiner Ergahlung zu befräftigen, die ihn von dem Morbe seines Herrn freisprach und barum wenig Glauben verbiente, mitgetheilt, baß er einem ber Klausner, welche bem Enbe feines Gebieters beigewohnt hatten, geftern in Alexandria

begegnet fei, und ber Landmann hatte fich bann fogleich aufgemacht, um biefen burch Umfrage bei ben Mönchen Dies war ihm balb gelungen. wieberaufinden. welcher seitbem von ber Brüberschaft bes nitrischen Rlosters, zu ber er gehörte, zum Abt erwählt worben war, erzählte nun auch bem Marcus, wie helben= haft fein Bater ben Ungläubigen, bie feinen Reisezug überfallen, entgegengetreten sei. Apelles, berichtete er, habe ihm felbst und zwei anderen Anachoreten, von benen ber eine gleichfalls in Alexandria weile, bas Leben gerettet. Sieben an ber Rahl maren fie bon Bebron nach Aila gemanbert, hatten fich unter ben Schut ber Beleits= mannschaft bes Alexandriners gestellt und Alles sei vortrefflich gegangen, bis sie ungläubige Saracenen im Bebirge füdlich von Betra überfallen hätten. Bier Rlausner feien fogleich niebergemetelt worben: aber Avelles habe fich mit einigen Entschloffeneren unter feinem Geleit ben Beiben entgegengeworfen und mit bem Muthe eines Löwen gestritten. Er und zwei seiner Gefährten feien, mahrenb ber Alexandriner mit ben Ungläubigen rang, glücklich entkommen; aber von dem Felsen aus, den fie fliehend erftiegen, hatten fie ihn fallen feben und ihn bon nun an ftets in ihr Gebet eingeschloffen. Mit freudiger Genugthuung werbe es ihn erfüllen, bas Seine zu thun, einem Manne wie Apelles ben Plat, welcher ihm in ben Liften ber Märthrer gebühre, zu berichaffen.

Bon freudiger Ungedulb ergriffen, wollte Marcus fogleich zu feiner Mutter eilen und ihr mittheilen, was er erfahren; aber Demetrius hielt ihn zurück.

Der Bischof, theilte er bem Jüngling mit, habe ihn Ebers, Serapia. 27

zu sich entboten, um ihm zu seinem Siege Glud zu wünschen; es sei seine Pflicht, dieser Einladung zu folgen und die günstige Gelegenheit ungesäumt zu benüten, dem verstorbenen Vater die Ehre, welche ihm zukomme, zu verschaffen.

Amar befrembete es Marcus, bag fein Bruber nun für eine Sache eintrat, welche ihm noch bor Rurzem zuwider gewesen, aber er betrat boch fogleich mit bem Abte ben bischöflichen Palast, und nachbem ber Land= mann eine halbe Stunde bor bemfelben gewartet, cr= ichien fein Bruber wieber mit ftrahlenden Augen und erzählte, ber Kirchenfürst babe ihn gnäbig empfangen. ihm für seinen Sieg gebankt und ihn aufgeforbert, ihm eine Bitte vorzutragen. Darauf habe er fogleich bes Baters gebacht und fich auf bas Zeuguiß bes Abtes berufen. Dieser sei sofort verhört worden, und bann habe Theophilus fich mit Freuden bereit erklärt, ben Namen bes Apelles zu ber Lifte ber fprifchen Marthrer zu fugen. Der Bischof habe sich schon bis bahin nur ungern bem Drangen einer fo guten und werfthätigen Christin mie Maria wibersett: nachbem er aber vollends gultiges Reugniß über die Tobesart ihres Gatten empfangen, acmahre es ihm mahre Genugthuung, bem Sieger und feiner trefflichen Mutter biefe bochfte aller Ehren zuzuerkennen. "Und nun," folog Marcus, "nun eile ich nach Saufe, und mit welcher Freude wird boch die Mutter - "

Aber ber Landmann ließ ihn nicht ausreben, sonbern ergriff ihn fest bei ber Schulter und rief: "Geduld, mein Lieber, Geduld! Du bleibst jest bei mir und siehst die Mutter erst wieber, nachdem ich mit ihr in Ordnung gebracht habe, was noth thut. Keinen Wiberspruch, bitt'

ich, wenn Du mir nicht ben Genuß verberben willst, an Deiner hübschen Freundin schweres Unrecht gut zu machen. Was ihr vor allen Dingen bedürft, ist ber Segen ber Mutter, und benkst Du etwa, daß er leicht zu erlangen sein wird, Junge? Mit nichten! Aber ich will und kann ihn euch schaffen, vorausgesetzt, daß Du mir folgst und baß die Nichte bes alten Heiben Karnis einwilligt, sich tausen zu lassen."

"Sie ist ichon Christin!" rief Marcus eifrig; Demetrius aber fuhr gelaffen fort: "Go ift fie morgen Dein, wenn Du Dich ben Anordnungen Deines altern und verftändigern Brubers fügft. Das tann Dir nicht ichwer fallen; benn Du wirft mir zugeben muffen, bag, hätte ich mich nicht mit bem Anubis gebalat — ber Rerl big babei um sich wie ein verwundeter Fuchs hatt' ich ihn nicht festgenommen und mir nicht auf ber Jagb nach bem würdigen Abt bie Beine mube gelaufen, ber Bater um die Ehre gekommen ware, die ihm nun endlich zu Theil wirb. Wer mir gefagt hatte, ich murbe mich je über biese Marthrerfrone freuen! Bei ben Göttern ift eben nichts unmöglich, und ich bente, bie Manen bes Berftorbenen merben mir um Deinetwillen vergeben. Aber es wird immer später, und barum nur noch bies: was mich betrifft, so nehm' ich als mein Recht in Unspruch, bie Mutter von bem Geschehenen zu unterrichten, und was Dich angeht, fo gehft Du zuerst zu Gusebius und bitteft ihn, Daba bei sich aufzunehmen. Willigt er ein - und er thut es - so geht ihr zusammen zum Oheim Borphprius und wartet bort auf mich, bamit ich euch, wenn Alles gut geht, zu ber Mutter, ober, wenn es anders fommt, zu Gusebius begleite."

"Daba mit mir zu ber Mutter!" rief Marcus. "Aber wie wird fie . . . . "

"Sie wird sie als Tochter aufnehmen," unterbrach ihn ber Landmann, "wenn Du das Borgefallene hübsch für Dich behältst, bis ich Dir zu reden gestatte. Da schließt der lange Thorhüter schon den bischöflichen Palast, und von da aus bringt also heute nichts mehr in die Stadt. Auf Wiedersehen, Du Glücksfind; ich habe Eile!"

Damit entfernte sich ber Landmann und ließ die tausend Fragen unbeantwortet, welche Marcus ihm noch vorzulegen hatte; dieser aber begab sich, wie ihm geheißen, hoffnungsvoll und doch nicht frei von mancherlei Bedenken, zu seinem alten Lehrer und Freunde.

## Diebenundzwauzigstes Rapitel.

ährend Marcus der Borschrift seines Bruders folgte, wartete Dada ungeduldig auf Eusebius und ihn.

Sorgo hatte sie von ber Amme in das hell ersleuchtete Musikzimmer führen und ihr sagen lassen, daß sie sie, sobald es der Zustand ihres Baters gestatte, bort aufsuchen werde. Man hatte ihr auch einen Imbiß, welcher auß lauter leckeren Dingen bestand, vorgesetz; aber sie rührte ihn nicht an, denn es kam ihr vor, als ob die stolze Kausmannstochter sie gestissentlich meide, und Sehnssucht und das Gefühl des Alleinseins beängstigten sie.

Um sich zu zerstreuen, betrachtete sie bie schönen Kunstsachen, welche überall umberstanden, befühlte sie die Stoffe, mit denen die Polster bedeckt waren, und griff sie in die Laute, welche an dem Postament einer Muse lehnte. Sie spielte nur wenige Aktorbe; aber diese riesen allerlei Erinnerungen in ihr wach, und nun ließ sie sich auf einem Divan an einer weniger hell beleuchteten Stelle des weiten Raumes nieder und gab sich dem Nachdenken über das Viele hin, was ihr die letzten Tage gebracht hatten, und das Alles erschien ihr so schön, daß es kaum wirklich sein konnte. Ja, ihre Hossfnungen waren so reich

und köftlich, baß sie leise um ihre Erfüllung bangte, aber eben nur leise und auf kurze Augenblicke; benn ihr junges Herz war voll von Zutrauen und Schwungkraft, und wenn ein Bebenken es nieberhielt, so schnellte es wieder rasch in die Höhe und wagte das Kühnste zu wünschen.

Übervoll von Glüd und Dankbarkeit, bachte sie an Marcus und seine Liebe, malte sie sich die Zukunft an seiner Seite aus, und wenn der Verdruß über Gorgo's Ausbleiben, die Sorge um ihre Angehörigen und die Bangigkeit vor der Mutter ihres Verlobten ihre Secle leise umwölkten, so brach sich die Wonneempfindung, welche sie beherrschte, immer wieder schuell und kräftig Bahu. So vergaß sie Zeit und Stunde, die Gorgo endlich bei ihr erschien.

Die Kaufmannstochter hatte die Sängerin nicht geflissentlich gemieden; sie war vielmehr wirklich durch den Bater zurückgehalten worden; denn er hatte nun erfahren müssen, daß seine Mutter, die geliedte Leiterin seines Hauses, nicht mehr unter den Lebenden weile. Im Serapeum war ihm dies noch auf Wunsch des Arztes verheimlicht worden, nun aber hatte er auch noch durch die Unvorsicht eines Freundes gleich nach der Heimtehr Kunde von einer Schreckensnachricht erhalten, welche seit einigen Stunden die Stadt erregte und die ihn selbst nach betraf.

Des Kaufherrn beibe Söhne befanden sich in Thessalonica, und ein von dorther kommendes Schiff hatte die wohlberbürgte Mittheilung gebracht, daß fünfzehntausend Bürger dieser Stadt im Cirkus meuchlerisch ermordet worden seien.

Diese gräßliche Blutthat war von ben Truppen auf

Befehl bes Kaisers Theodosius begangen worden, der die unglücklichen Bewohner des Ortes hinterlistig in den Hippodrom geladen hatte, um sie dort abschlachten zu lassen. Sein gothischer Feldhauptmann Botherich war zu Thessalonica von der Wenge erwordet worden, und der Kaiser hatte diesen Frevel blutig gerächt.

Porphyrius kannte seine Söhne und wußte, daß sie nitgends fehlten, wo es Wettspiele zu sehen gab. Sie waren gewiß unter den Zuschauern gewesen, und das Schwert der Mörder mußte auch sie getrossen haben. Die Mutter, zwei blühende Kinder waren ihm entrissen, und er würde wieder zum rettenden Gifte gegriffen haben, wenn ihm nicht ein matter Hoffnungsschein die verloren Geglaubten am Leben gezeigt hätte. Aber er geberdete sich bennoch wie ein Berzweiselter und als habe er sein Letzes verloren.

Gorgo sprach ihm zu, suchte seine Hoffnung auf die Rettung der Brüder zu beleben, erinnerte ihn an die Pflicht des Philosophen, die Schläge des Schickslaß geslassen zu tragen; aber er hörte sie nicht und brach mitten unter dem kläglichsten Jammer in laute Wuth aus. Zulett wünschte er allein zu sein und erinnerte Gorgo an ihre Verpflichtung, sich um Dada zu kümmern. Da folgte die Jungfrau seiner Mahnung; aber sie that es nicht gern; denn wie viel Gutes sie auch durch Demetrius über die Sängerin vernommen, so fühlte sie doch eine leise Schen vor derselben.

Als sie ihr näher kam, war es ihr wie bem Vornehmen, ber sich herablassen soll, in die dumpfe Wohnung der Armuth zu treten. Aber der Bater hatte Recht; sie war ihr Gast, und sie mußte ihr freundlich begegnen. Vor dem Musitsaal trocknete sie Thränen um die Brüder, welche ihr viel zu heilig schienen für ein Geschöpf, das die Schranken ked durchbrach, welche die Sitte ihrem Geschlechte setze. Die Erscheinung Dada's ließ sie annehmen, daß ihr, die sich zu einer Liebschaft mit ihrem Vetter herbeigelassen hatte, all' jene großen Empfindungen, welche sie nach dem Borgang ihrer philosophischen Lehrer "sittlichen Ernst" und "Streben nach den höchsten Dingen" nannte, fremd sein mußten. Sie fühlte sich ihr weit überlegen; aber es würde ungroßemitthig gewesen sein, sie das empfinden zu lassen, und so trat sie ihr gütig entgegen; Dada aber erwiderte ihren Gruß dennoch ohne Herzlichkeit und befangen.

"Es freut mich," begann Gorgo, "baß Dich ber Jufall zu uns geführt hat;" und Daba entgegnete schnell: "Ich meine, baß ich bas ber Güte Deines Baters vers banke und nicht bem Jufall."

"Ja, er ist gut," versetzte die Andere, indem sie die Gereiztheit in den Worten der Sängerin gestissentlich überhörte. "Und dabei haben ihm die letzten Stunden unsagdar Schweres gebracht. Du hast wohl gehört, daß ihm der Tod die Mutter entrissen. Du kanntest sie ja, und Du mußt wissen, daß sie Dir freundlich gestinnt war."

"Laß bas!" bat Daba.

"Ihr Herz war schwer zu gewinnen," fuhr Gorgo fort; "aber Dir war sie geneigt. Zweifelst Du etwa baran? Wärest Du nur Zeuge gewesen, wie sorgsam sie bas Gewand, bas Du trägst, und ben Schmud bazu für Dich ausgesucht hat!"

"Laß bas!" bat die Andere noch einmal. "Sie

ist tot, und ich vergebe ihr gern; aber fie hatte es übel mit mir im Sinn."

"Das ift nicht schön," unterbrach sie Gorgo und machte kein Sehl aus bem Unwillen, mit bem sie biese Antwort erfüllte. "Die Entschlafene erntet bei Dir schlechten Dank für zu freigebige Güte."

Da schüttelte Daba abweisend ben Kopf und entsgegnete fest: "Ich bin gern dankbar, selbst für das Kleinste; man hat mir auch selten genug uneigennützig Gutes erwiesen; aber wenn es nun einmal gesagt sein soll: sie hat mich für ihre Zwecke benützen und dem Marcus und seiner Mutter durch mich Schaden und Leid anthun wollen. Und Du, Du mußt das auch wissen; denn warum bin ich Dir zu gering gewesen, um mit Dir zu singen, wenn Du nicht geglaubt hast, ich sei ein leichtsertiges Mädchen und geneigt, der Verstorbenen den Willen zu thun? Alle Welt hält uns für schlecht, weil wir eben Sängerinnen sind; aber Du verstehst doch, Unterschiede zu machen, denn Du hast die Agne an Dich gezogen. Willst Du mich nicht kränken, so sprich mir nicht mehr von Dank, den ich der Verstorbenen schulde."

Da senkte Gorgo ben Blick; aber nach einer kurzen Pause erhob sie ihn wieder und sagte: "Du weißt nicht, wie schwer die Arme gelitten. Die Wittwe ihres Sohnes Apelles hat ihr viel Leid gethan, so bitteres, sie konnte es ihr niemals vergeben; und so triffst Du vielleicht auch das Rechte mit Deiner Vermuthung; aber darum hast Du der Großmutter bennoch gefallen, und nun, nun ist ihr Wunsch ja in Erfüllung gegangen, und Marcus hat Dich gefunden, und er liebt Dich wohl auch, wenn ich nicht irre."

"Wenn Du nicht irrst?" fragte Daba lebhaft; "bas mögen bie Götter verhüten! Ja, wir haben uns gefunden und lieben einander; warum soll ich's verhehlen?"

"Und Maria, seine Mutter, was sagt fie bazu?" fragte Gorgo.

"Ich weiß nicht!" entgegnete Daba schüchtern.

"Aber sie ist seine Mutter!" rief die Andere ges wichtig. "Gegen ihren Willen feiert ihr nie und nimmer die Hochzeit. Was er hat, das empfängt er von ihr."

"Und sie mag es behalten," siel ihr Dada eifrig in's Wort. "Je kleiner und bescheibener das Haus ist, wohin er mich führt, desto besser. Ich will seine Liebe, nichts weiter. Was er mit mir vorhat, ist gut, denn er ist nicht wie die Anderen, und er begehrt nicht nur, was schon an mir ist. Ich solge ihm getrost, und wie er mir gesinnt ist, das magst Du daraus ersehen, daß er mich zu seinem würdigen Lehrer Eusebius führt."

"So hast Du auch seinen Glauben zu bem Deinen gemacht?" fragte Gorgo.

"Gewiß!" versetzte Daba; die Andere aber suhr fort: "Das freut mich für Marcus; und man könnte sich gern zu den Christen zählen, wenn sie nur thäten, was ihre Lehre fordert. Aber da wüthen sie und zersstören Alles, was schön ist. Was sagst Du dazu, Du, die der Musenfreund Karnis erzogen?"

"Ich?" fragte Daba. "Es gibt eben überall Frebler, und wenn sie gegen bas Schöne wüthen, so thut mir bas leib; aber wir Beibe können uns barum boch nach wie vor baran freuen."

"Wohl Dir, daß Du die Augen zu schließen bersftehst, wie das Herz es vorschreibt!" entgegnete Gorgo

und seufzte leise. "Das find Beneibenswerthe, benen es gelingt, bem Geift Schweigen zu gebieten, wo ce weh thut, seine Stimme zu hören. Ich, ich bin nun einmal zum Denken erzogen, tann bas Sinnen nicht laffen, und eben bas baut Schranken auf zwischen mir und bem winkenden Glüd. Und boch: so lange die Wahrheit bas Höchste ift, will ich die Babe segnen, fie mit allen Ditteln bes Beiftes zu fuchen. Mein Berlobter ift ein Chrift wie ber Deine, und ich wünschte, ich fonnte seinen Glauben so leicht zu bem meinen machen wie Du; boch es ist mir nicht gegeben, in's Wasser zu springen, wenn ich wahrgenommen habe, daß es voll ist von Strubeln und Wirbeln. Aber hier handelt es fich nicht um mich, sonbern um Dich. Wohl! Marcus wird glüdlich fein, Dich qu besiten; aber wenn es euch nicht gelingt, Maria für euch au gewinnen, so wird er's nicht bleiben, gewiß nicht. 3ch tenne bie Christen und weiß, daß unter ihnen fein Bergensfrieden bentbar ift in ber Che ohne ben Segen ber Eltern, und wenn bem Marcus ber Segen feiner Mutter gebricht, wird er fich innerlich zermartern und am Leben verzagen, als habe er eine schwere Schulb auf fich gelaben."

"Aber trot alle und alle bem," unterbrach sie Daba, "tann er so wenig glücklich sein ohne mich, wie ich ohne ihn. Und ich, ich habe noch um keines Menschen Reigung geworben, und boch ist man mir überall freundlich bez gegnet. Warum soll es mir da nicht gelingen, das Herz seiner Mutter für mich zu gewinnen? Ich will Alles daran sehen, daß sie mir gut wird, und es muß sie doch auch freuen, ihren Sohn glücklich zu sehen. Eusebius wird uns das Wort reden, und sie gibt uns schon ihren

Segen; aber wenn es anbers bestimmt ist, und wenn ich sein Weib nicht werben barf vor den Menschen, so laß ich doch so wenig von ihm, wie er von mir, so mag er bennoch über mich schalten, als wär' er mein Gott und ich seine Stavin."

"Aber, Du Armste, weißt Du benn nichts von der Würde und Ehre des Weibes?" fragte Gorgo und schlug in die Hände. "Du klagst über das Loos der Sängerinnen und das harte Urtheil, welches die Menschen über sie fällen, und was sprichst Du da aus? Thut mir den Willen, so klingt es, oder ich verhöhne die Sitte!"

Da fiel ihr Daba aufwallend in's Wort und riet eifrig: "Berhöhnen, fagst Du? Ich, fagst Du, verhöhne bie Sitte? D nein, tausenbmal nein! Ich halte mich für klein, gang klein, und es ift ja auch nichts Großes an mir, und weil ich bas weiß, bin ich bescheiben. lang' ich lebe, hab' ich noch nie ben Muth gefunden, auch nur ein Kind zu verhöhnen. Aber hier brinnen ift nun Etwas erwacht — burch Marcus, und nur burch ihn und bas macht mich ftart; und wenn ich sehe, bak fich Herkommen und Sitte gegen mich verbunden, weil ich eine Sangerin war, und wenn fie mir vorenthalten wollen. was boch mein Recht ift, so hab' ich seit wenigen Stunden ben Muth gewonnen, mich zu wehren, zu wehren auf Tod und Leben. Was Du Ehre' nenust, bas hat man mich wie Dich heilig halten und hüten gelehrt, und ich hab' es so redlich bewahrt wie irgend ein anderes Mähchen. Nicht als ob ich damit groß thun wollte, aber Du ahnst ia aar nicht, wie bas ift, wenn jeber Mann, fo lang man groß ift, fich für berechtigt halt, fich an Ginen qu brangen und Ginem Rete zu ftellen. Du und Deinesgleichen, ihr habt es gang anders, benn euch beschüten Mauern und Schranken. Wir find für bie Manner wie Wilbpret, euch muffen fie wie Göttinnen bemuthig naben. Und bann! 3ch hab' es nicht nur von Karnis gehört, ber bie Welt und euresgleichen fennt, nein, ich hab' es in Rom in den Senatorenhäusern, wo es junge Berren und bornehme Töchter genug gab, felbst gesehen, benn meine Augen sind offen: bei euch ist die Liebe wie laues Waffer im Babe, aber uns, uns ergreift fie wie Reuer. Die Lesbierin Sappho ist bom leukabischen Kelsen gesprungen, als fie ber thörichte Bhaon verschmähte, und wenn ich Marcus baburch vor Unheil bewahren könnte, so that' ich's ihr nach. Du hast ja auch einen Geliebten; aber was Du für ihn empfinbest, bas ist mit all' bem "Geist' und "Erwägen' und "Denken", von bem Du ba fprachft, boch faum bas Rechte; ich wenigstens fenne bei meiner Liebe fein Wenn und fein Aber, und so fehr es ba brinnen auch treibt und brängt, will ich boch bei Eusebius gebulbig warten und über mich ergeben laffen, was man mir vorschreibt. Aber trop allebem brichst Du über mich ben Stab, benn Du . . . aber Du . . . wie Du bastehst! D, wie Du breinschauft! Du . . . haft Du ausgesehen, als ich Dich bamals fingen hörte, und Du - bei allen neun Mufen -- Du gehörft felber qu uns und nicht zu ben laublütigen Anderen; Du bist eine Rünftlerin so gut und beffer als ich, und wenn Dich bie rechte Liebe einmal ergreift, bann fieh' zu, baß Du Dich nicht weiter über Sitte und Berfommen, ober wie fie fonst beifen, bie beiligen, bie Leibenschaft gahmenben Mächte. hinausschwingst, als ich, bie ich ein braves Mädchen bin und bleiben möchte, fo heiß auch die Flamme hier lobert!"

Da bachte Gorgo ber Stunde, in ber sie, bas Beib, bem Manne ihrer Wahl als freie Gabe bas bargeboten hatte, was nach bem Kanon bes Herkommens nur seiner Bitte und Forberung gewährt werben burfte.

Erröthend schlug sie die Augen bor ber armen Sängerin nieder, und während sie überlegte, was sie ihr entgegnen solle, näherten sich Männerschritte bem Zimmer, und balb betraten es erst ber alte Eusebius mit Marcus, und bann Gorgo's Berlobter.

Dieser war tief niebergeschlagen, benn beim Brande ber väterlichen Werft war sein zweiter Bruber um's Leben gekommen, und bei solchem Kummer fiel es kaum in's Gewicht, daß sein Bater durch die Zerstörung der großen Holzvorräthe einen beträchtlichen Theil seines Erworbenen eingebüßt hatte.

Gorgo war ihm befangen und unsicher entgegensgetreten; aber nachbem sie erfahren hatte, was ihn und die Seinen betrossen, schmiegte sie sich an ihn und suchte ihn zu trösten. Die Anderen nahmen gleichfalls Theil an seinem Kummer, und bald sollten sich auch Dada's Augen mit Thränen füllen; denn durch Eusedius ward ihr die Kunde von dem Tode ihrer Pflegeeltern im Kampfe für den Serapis und von der schweren Verwundung des Orpheus.

In bem heitern Musikimmer herrschte Trauer, bis ber Landmann Demetrius erschien, um seinen Bruber unb Daba ber Mutter zuzuführen, welche fie erwartete.

Er war in einem Wagen gekommen, benn er verssicherte, baß ihn bie Beine kaum mehr trügen. Der Mensch, sagte er, sei gerade wie die Rosse. Ein schnelles Reitpserd ermüde leicht, wenn man es ziehen lasse, und

ein starker Zuggaul, wenn man ihn zum Laufen zwinge. Seine Hufe seien nicht mehr gut für das städtische Pflaster, und das Anschlägeschmieden, Ringen und Jagen strenge den Bauernkopf ebenso sehr an, wie rascher Lauf unter dem Reiter das Pflugpferd. Er danke den Göttern, daß dieser Tag bald vorbei sei. Erst morgen werde er nicht mehr zu müde sein, um sich des Erwordenen zu freuen. Aber trot dieser Versicherung leuchtete aus seinem ganzen Wesen die Befriedigung, welche ihn erfüllte, und das wirkte tröstlich auf die Bekümmerten, denen er freundlich zusprach.

Ms er zum Aufbruch mahnte, füßte Gorgo bie Sängerin noch einmal. Sobalb sie sie bekümmert gesehen und ihr lautlos stilles Weinen bemerkt hatte, war sie zu ihr geeilt und hatte sie wie eine Schwester in die Arme genommen.

Konstantin, Gorgo und ber alte Eusebius waren allein, und die Jungfrau sehnte sich, ihr übervolles Herz zu entlasten. Wohl hatte sie dem Berlobten zugesagt, ihm gleich zu seinen bekümmerten Eltern zu folgen; aber so konnte und wollte sie nicht vor das christliche Paar treten und es um seinen Segen bitten. Die letzten Ereignisse hatten ihr die Freude an dem neuen Glauben, dem sie sich hoffnungsvoll in die Arme geworfen, vergällt, und so weh es ihr that, Konstantin, der ohnehin bekümmert genug war, neu zu betrüben, geboten ihr doch Pflicht und Wahrheitsliebe, ihn einen Blick in ihre Seele thun zu lassen und ihm die Zweisel und Bedenken zu zeigen, welche sich ihrer in den jüngsten Stunden bes mächtigt hatten.

Die Anwesenheit bes Greises war ihr willfommen,

benn es war ihr Wunsch, fich auch innerlich für bas Christenthum gewinnen zu lassen, und sobalb sie fich mit ihm und Ronftantin allein fah, ftromte fie bor ihnen bie Rlagen aus, welche fie gegen bie Glaubensgenoffen berfelben vorzubringen hatte. Frevelthat auf Frevelthat war von den Chriften begangen worden. Was die Runft geschaffen, hatten fie jubelnd zerstört. Da lag ber 3fistempel, bort bie Werft in Afche, von driftlichen Brandftiftern vernichtet; noch waren ihre Thranen nicht verfiegt, und fie galten ihren driftlich gefinnten Brubern, welche, wenn fie tein gludlicher Bufall gerettet, berfelbe Raiser mit Tausenben von unschuldigen Beiden und Glaubensgenoffen hingewürgt hatte, ber fich felbst ben Hort und treuesten Junger ber Lehre bes Beilandes nannte und ben Konstantin oft als weisen Monarchen und frommen Christen gepriesen hatte.

Als sie endlich ihre schweren Anklagen geschlossen, rief sie Konstantin und ben Geistlichen auf, das Treiben der Ihren zu rechtsertigen und ihr den Muth zurudzugeben, sich zu einem Glauben zu bekennen, der solche Schandthaten zuließ.

Aber weber ber Eine noch ber Andere suchte bas Borgefallene zu beschönigen, und Konstantin bekannte, daß das Alles jener hohen Liebe in's Gesicht schlage, welche sein Glaube von den Bekennern fordere. Der schlechte Diener, rief er, habe Frevelthaten begangen, welche in geradem Gegensatz ständen zu dem Sinne und der Hausspordnung seines Gebieters.

Aber dies Bekenntniß beruhigte Gorgo mit nichten, und sie hielt nun ihrem Berlobten vor, daß man den Herrn nach dem Diener beurtheile; sie selbst habe den alten Göttern boch nur den Rüden gewandt, weil sie von so tieser Berachtung gegen ihre Andeter ergriffen worden sei; nun aber habe sie sehen müssen, daß viele Christen — der Diakonus möge ihr verzeihen — jene an Abscheilichkeit der Gesinnung und jedenfalls an thierischer Rohheit und Grausamkeit weit überböten. Solche Erschrungen erfüllten sie mit Mißtrauen gegen den Glauben, welchen sie annehmen solle, und sie fühle sich in den Grundfesten ihrer Seele erschüttert.

Eusebius hatte bis bahin schweigend zugehört, jett aber trat er ihr näher und fragte sie freundlich, ob sie es für Recht halte, ben segenbringenden Ril aus dem Bette zu leiten und ihn trocken zu legen, weil er bisweilen im Übersichwang des Wachsthums Fluren und Häuser vernichte?

"Diese Tage, diese Schandthaten," fuhr er bekümmert sort, "sie besubeln das reine und erhabene Buch der Geschichte unseres Glaubens, und wer ein wahrer Christ ist, wird die Ausschreitungen der rohen Menge bitter desklagen. Des Kaisers schändliche Blutthat wird auch die Kirche verdammen; sie wirft auf seine Ehre und seinen Lichten Ruhm den tiefsten Schatten, und sein eigenes Gewissen wird sie bestrafen. Es liegt mir fern, zu verstheibigen, was nicht zu rechtsertigen ist ..."

"Aber bas Alles," unterbrach ihn Gorgo, "ändert nichts an ber Thatsache, baß unter euch Schandthaten ebenso möglich und häusig sind, wie unter Denen, die ich nun aushören soll, die Meinen zu nennen, und bie . . ."

"Und von Denen Du," fiel Konstantin ein, "Dich boch nicht nur um ihres Berhaltens willen zu trennen gebenkst, Gorgo. Dein Groll, gieb es nur zu, Mäbchen, er macht Dich ungerecht gegen Dich selbst und bas eigene Ebers, Serapis.

Digitized by Google

Herz. Richt aus Berachtung gegen ruchlose und elenbe Freunde der alten Götter, um der Liebe willen, bent' ich und hoff' ich, hast Du eingewilligt, meinen, unsern Glauben zu theilen."

"Bohl, wohl," entgegnete sie lebhast und dachte erröthend an den Zweifel, welchen die Sängerin gegen ihre Liebe erhoben. "Bohl! Aus Liebe zu Dir, aus Liebe zu Liebe und Frieden willigte ich ein, Christin zu werden; aber was ich die Euren begehen sehe; sage selbst, und ich frage auch Dich, ehrwürdiger Vater: wer gibt es ihnen ein, der Haß oder die Liebe?"

"Der Bag!" entgegnete Konftantin bumpf, und Eusebius fügte befümmert hingu: "In biefen verhängnißvollen Tagen zeigt fich unser Glaube in einer Geftalt, bie seinem Bejen in keinem Zuge entspricht, eble Jungfran. Trau' meinen Worten! Saft Du nicht auch ichon in Deinem jungen Leben erfahren, bag gerabe bas Größte und Söchste in seiner Übertreibung gum Gräflichsten wird? Ruhre ben eblen Stolg über bie Schranken hinaus, fo wird er zur schonungslosen Ehrsucht, die hohe Tugend ber Demuth grenzt an die träge Breisgabe bes eigenen Willens, wackerer Unternehmungsgeist an bie tolle Jagb nach bem Glude, burch bie niebergetreten wirb, mas fich bem Erfolg in ben Weg ftellt. Was gibt es Solberes, als bie gartliche Mutter; aber wenn fie für ihr Rind fampft, wird fie gur wilben Megare. So wanbelt fich ber Glaube, ber Bergenströfter, in ein reißenbes Unthier, wenn er ausgriend gum Glaubenshaß umichlägt. Willit Du bas Chriftenthum fennen lernen, mußt Du weber auf bie irregeleitete Masse und die Chrgeizigen schauen, welche fie an benüten und auszubeuten verftehen und bie

Leibenschaft in ihr entflammen, noch selbst hinauf zu bem Thron, wo die Macht den Trieb eines unglücklichen Augenblick in verhängnisvolle Thaten umsett. Willst Du missen, wie das echte und rechte Christenthum aussieht, fo fieh in bas haus, fo blid' in bie Familien unferer Glaubensgenossen. Ich kenne sie, benn mein nieberes Umt führt mich täglich und ftundlich in ihre Rreise. Auf fie mußt Du bliden, wenn Du einem Chriften bie Sand au reichen und mit ihm ein Saus au gründen gebentft. Da, Rind, ba wirst Du ben gangen Segen ber Lehre bes Heilands walten feben, ba wirft Du Liebe finben und Gintracht, Milbherzigkeit gegen die Armen und ben freudigen Gifer, erlittenes Unrecht bon Bergen gu ber-Da hab' ich ben Chriften für ben unglücklichen Wibersacher, ben Feind seines Hauses, für Beiben und Juben bas Lette hingeben sehen, weil fie Menschen find und weil jedes Nächsten Leid auch bas unfere fein foll, und man hat fie gehegt und gepflegt, als waren fie Benossen bes eigenen Glaubens. Da finbest Du ben Willen au allem Guten, nie welfenbe · Soffnung auf fünftige bessere Tage im schwersten Leid, und wenn ber Tod geliebte Wesen zum Opfer forbert ober bie Sand nach uns felber ausstredt, feste Buberficht auf Bergebung ber Gunben burch Christi Inabe. So gibt es, glaube mir, eble Jungfrau, so gibt es kein gludlicheres Saus als bas bes Chriften, benn wer ben Beiland recht erkennt und seine Lehre verfteht, ber verbirbt fich nicht, um ber Seligkeit in jener Welt theilhaftig zu werben, die Freuden be3 Dieffeits. Im Gegentheil! Er, ber bie Irrenben zu fich rief, ber bie Rindlein an fein Berg gog, ber bem Urmen ben Boraug gab por bem Reichen, ber unter Bochzeits=

gaften ein froher Gaft mar, ber mit feinem geiftigen Bfunde zu wuchern gebot, ber ba befahl, bag man beim geselligen Mahl seiner gebenke, ber bie Bergen ber Liebe erschlossen, er hat bas Erbenbasein auch bes Geringsten pon Noth und Schmers zu befreien gewünscht. Wo Liebe und Friede herrschen, muß ba nicht Blud sein? Und ba er nichts lauter gepredigt als Liebe und Frieben, tann er nicht gewollt haben, daß wir uns bas Erbenleben freiwillig verkummern und mit Leib und Elend belaften, um ber Seligkeit im Jenseits theilhaftig zu werben. Jebermann, ber fich voll frober Zuversicht Gins weiß mit ihm und feiner Liebe, fühlt fich ichon bier bon Schulb und Leiben erlös't; benn Jesus hat alle Sunbe und allen Schmerz ber Welt auf fich genommen, und wenn bas Schicffal ben Chriften auch mit ben schwersten Schlägen heimsucht, so trägt er sie boch ftill und gebulbig. Unser Berr ift die Liebe felbst, er tennt weder Sak noch Reid wie die heidnischen Götter, und wenn er uns beimfucht. so thut er es, ber milbe und weitsichtige Seelenerzieher. gu unserem Beften. Der Allweise weiß ichon warum, und ber Chrift fügt sich ihm still wie bas Rind bem weisen Bater, auf beffen Bute es allezeit bauen barf, und es gelingt ihm auch wohl, für Leiben und Schmerzen, als ob es Wohlthaten waren, ju banken."

Da schüttelte Gorgo wieder das Haupt und versetzte: "Das Atles klingt erhaben und schön, und es wird von den Christen gefordert und gewiß auch disweilen erfüllt; aber die Stoa verlangt doch auch Uhnliches von ihren Jüngern, und, Konstantin, Du hast ja den Stoiter Damon gefannt und erinnerst Dich, wie streng er von den Anderen verlangte, sich über Leid und Schmerz stolz zu erheben.

Wie aber seine einzige Tochter bas Augenlicht verlor — sie ist mir befreundet — geberdete er sich wie von Sinnen. Mein Bater hat früher auch Dir die Philosophie als Mittel empfohlen, die Widerwärtigkeiten des Lebens und die Tücke des Schicksals hohen Sinnes zu verachten. Und nun? Du solltest den Ärmsten nur sehen, würdiger Bater. Was helsen ihm nun alle Lehren seiner hochherzigen Meister?"

"Es ward ihm viel, viel genommen," verfette Ron= stantin mit einem leisen Seufzer, ber auch bem Berlufte bes eigenen Brubers galt; Gufebius aber schüttelte leife bas Haupt und sagte: "Bei solchem Leib hilft keine Philosophie und kein Denken. Bas bem Gemuthe angethan warb, bas finbet nur Beilung burch bas Gemuth, nicht burch ben Geift, und was er auch immer erwäge. Der Glaube, Rind, er ift bas wirksamfte Beilfraut. Der Berftand ift sein Feind; boch aus bem Gemuth, seiner Heimat, schöpft er Nahrung, und mag die Wunde, an ber ein Trauernder blutet, auch noch so tief sein, er weiß sie zu schließen und ihn mit ihr zu versöhnen. Du haft gelernt ben reichen Geist gebrauchen, auf ihn Alles stellen, auf seine Entscheibung bauen. Das Wiffen, bas Dn burch Erwägen und Schließen gewonnen, ift Dir bas Söchste und Lette; aber neben bem Geiste hat uns ber herr auch bas Gemuth in die Bruft gepflangt, und es regt und bewegt sich in seiner eigenen Weise, und bas Wissen, zu bem es gelangt, bas eben, liebes Kind, ist ber Glaube. Du liebst, meine Tochter, und auch bie Liebe gehört bem Gemuthe an, und ich möchte Dir rathen: misch' nicht zu viel von bem benkenden Geifte, ber nicht au ihr gehört, in die Liebe, sondern nahre und speise fie aus Deinem reichen Gemuthe; nur bann wird fie ichon

und harmonisch gebeihen. Damit muß es für heute genug fein, benn bie Bermunbeten bom Serapeum warten ichon lange. Ift es Dir recht, so zeige ich Dir später bas Chriftenthum in feiner gangen Tiefe und Schonheit, und Deine Liebe zu biefem madern Manne wird mir beifteben, Dir bas Berg bafür zu erschließen. Dann wirb ein Tag kommen, an bem es Dich verlangen wirb, so willig auf bie Stimme bes Gemuthes zu horen, wie bisher auf bie Forberungen bes Geiftes, und etwas gang Neues wird in Dir aufgehen, bas Du höher schäten wirst als Alles, was Du je burch Denken und Schließen gewonnen. Und diefer Tag wird ficher für Dich kommen; benn Jener bort hat Dich auf ben Weg geleitet, welcher zu ben Pforten ber Wahrheit führt, und ba Du fie suchst, wirst Du sie finden. Für heute lebet mir wohl! Wenn Du ben Lehrer brauchst, so komme nur zu ihm, und ich weiß, er hat nicht lang' auf Dich zu warten!"

Gorgo schaute bem Greise sinnenb nach und folgte bann Konstantin zu ben Scinen.

Schweigend legten Beibe ben furzen Weg burch bie Guergetenstraße zurud, schweigend betraten sie bas haus.

Aus dem Viridarium brang ihnen Lichtschein entsgegen. Der Borhang an der hohen Thür stand offen, und als sie sich der Schwelle näherten, wies Konstantin auf eine Totenbahre, welche neben dem Blumenbecte insmitten dieses unbedeckten Raumes stand, und auf seine Eltern, welche neben ihr auf den Knieen lagen.

Reins von Beiben wagte die stille Andacht zu stören; aber nun erhob sich der Schiffsbaumeister, richtete die mächtige Gestalt hoch auf und wandte seiner Gattin, welche gleichfalls aufgestanden war, das gute, männlich

ernste Gesicht zu, fuhr mit der Hand durch die ungeschwächte Fülle des weißen Lodenhaars und streckte ihr seine Rechte entgegen. Marianne schlug in sie ein, schaute ihm liedes voll in die Augen, und während sie die Thränen trocknete, sagte er fest und gesassen: "Der Herr hat ihn gegeben, der Herr hat ihn wieder von uns genommen!"

Da fant sie ihm an die Bruft und fiel leise und innig ein: "Der Name des Herrn sei gepriesen!"

"Ja, gepricsen!" wiederholte Clemens laut und gewichtig und fuhr dabei mit dem Arm über die Augen. "Zweiunddreißig Jahre hat uns Gott ihn gegönnt, und hier drinnen" — dabei wies er auf seine breite Brust — "hier drinnen soll er fortleben bei Dir und mir. Das Andere — viel eigenes und fremdes Gut hat in dem Holze gesteckt — das Andere — wir bringen es wieder ein mit den Jahren. Danken wir dem Höchsten, der uns so Bieles gelassen!"

Da fühlte Gorgo ben Druck ber Hand bes Geliebten, und sie verstand, was er damit meinte, und sie schmiegte sich dicht an ihn und sagte leise: "Das ist groß, das ist das Rechte!"

## Achtundzwanzigstes Kapites.

fam man heut spät zur Ruhe. Selbst der Landmann Demetrius war seiner Sewohnheit, zeitig zur Ruhe zu gehen, trot seiner Ermüdung untren geworden; er mußte das Korn reisen sehen, das er für seinen Bruder gesät hatte.

Es war keine leichte Aufgabe gewesen, Maria seinen Wünschen geneigt zu machen, aber er hatte sie bennoch zu seiner Zufriebenheit gelöf't.

Freilich war er übel angelassen worden, als er mit Dada's Lobe begonnen und seinen Wunsch, sie mit Marcus vermählt zu sehen, ausgesprochen hatte; aber er war in aller Auhe Schritt für Schritt auf sein Ziel losgegangen, und nachdem er ihr eröffnet, daß es in seiner Wacht stehe, ihrem verstorbenen Gatten die Märthrerkrone zu verschaffen, war es zu Verdächtigungen und Ausfällen von ihrer Seite gekommen, waren ihm Eide abverlangt und ihm himmlische und irdische Strafen angedroht worden; er aber hatte Alles still über sich ergehen lassen, hatte geschworen und außer dem Heil seiner Seele auch seine Güter in dieser Welt als Pfand angedoten, dis sie, überzeugt von seiner Wacht, ihr daß zu verschaffen, wonach

ihr Herz am meisten begehrte, ihm näher gekommen war und eine veränderte Haltung angenommen hatte.

Dann aber war er ihr bei ihrem Schwanken und ihrer Verwirrung mit keinem Worte zu Hülfe gekommen und hatte dem schweren Kampfe, welchen sie innerlich durchrang, nicht ohne Schadenfreude, aber auch nicht frei von Besorgniß zugeschaut, dis die erste entscheidende Frage an ihn gerichtet worden war.

Sie hatte sich auf seine frühere Mittheilung von Daba's Entschluß, die Taufe zu empfangen, bezogen, und nachdem sie durch seine Antwort vergewissert worden war, daß das Mädchen geneigt sei, Christin zu werden, hatte sie weiter gefragt: "Und Marcus hat sie für den Glauben gewonnen?"

"Er, er allein."

"lind Du schwörft, baß Du fie für ein reines und fittsames Mäbchen haltste?"

"Gern und aus voller überzeugung!"

"Ich habe sie in ber Arena gesehen. Schön ist sie, von ungewöhnlicher Anmuth; und Marcus?"

"Er hat sein ganzes Herz an die Jungfrau gehängt, und ich weiß, daß sie seine Leidenschaft aufrichtig und uneigennützig theilt. Und dann, ich brauche Dich kaum zu erinnern, daß in dieser Stadt unter den vornehmsten Frauen unserer Verwandtschaft viele sind, deren Herkunst weit zweiselhafter erscheint als die der Freundin Deines Sohnes, denn sie gehört zu einem freien, unbescholtenen Geschlecht. Die Sippe ihres Oheims gehört zu den ersten in ganz Sicilien; doch das braucht uns wenig zu kümmern, denn der Gattin eines Enkels des Philipp wird Achtung gezollt, und wenn sie auch nur eine Freigelassene wäre."

"Ich weiß," hatte Maria gemurmelt, als habe bas Alles für sie in ber That geringe Bebeutung: bann aber war sie lange still geblieben, um endlich bie Augen langfam aufzuschlagen und mit einer Stimme, in welcher ber Scelenkampf nachklang, ben fie noch immer nicht völlig ausgerungen, zu rufen: "Was will ich benn mehr als bas Glud meines Kindes? Bor bem Herrn find wir ja Me gleich — Geringe und Große: aber ich bin nur ein schwaches Weib und immer noch voll Makel und Schwächen; und ich hatte barum bem einzigen Sohne eines eblen Saufes eine andere Gefährtin gewünscht als biefe. So sage ich nun: ich betrachte biefen Bund wie eine Demüthigung, welche ber Bochfte mir auferlegt, aber ich segne ihn, und ich thu' es aus vollem Bergen, wenn bie Braut meinem Sohne als Heirathsgut bas Gine mitbringt. mas für mich wie für ihn bas lette Riel aller Büniche fein muk: bas ewige Beil bes Avelles. Die Märtprerkrone öffnet ihm, ber ja auch Dein Bater gewesen, die Bforte bes Himmels. Schaffe fie ihm, und ich führe die Sängerin felbst bem Sohn in die Arme!"

"Das foll ein Wort sein!" hatte ber Landmann gerufen, und balb nach Mitternacht war er endlich zur Ruhe gekommen; benn in seiner Gegenwart hatte Maria die Sängerin dem Sohne zugeführt und den Verlobten ihren mütterlichen Segen ertheilt.

Nachbem wenige Wochen später Daba zugleich mit Gorgo die Taufe empfangen und bei berselben den Namen Cäcilie angenommen hatte, ward das junge Paar auf Bunsch der Maria von dem Bischof Theophilus selbst mit allem Pomp feierlich getraut.

Trot ber verschwenderischen Beweise einer mehr als

mutterlichen Zärtlichkeit, mit ber die Wittwe ihre Schwiegertochter überschüttete, fühlte sich Daba fremb und befangen in ihrer Nähe und in bem großen Haus in ber kanopischen Straße.

Als Demetrius einige Wochen nach ihrer Vermählung ihrem Gatten in ihrer Gegenwart ben Vorschlag machte, die Verwaltung des Familiengutes in der Chrenaica zu übernehmen, nahm sie denselben mit Begeisterung auf, und Marcus entschloß sich rasch, ihm beizupstichten, nache dem der Landmann ihm versprochen hatte, mit ihm zu kommen und ihm in den ersten Jahren mit Nath und That zur Seite zu stehen.

Ihre Furcht, die Mutter werde gegen diesen Plan ernstlichen Widerstand leisten, war umsonst gewesen; denn wenn Maria auch versicherte, sie werde ohne sie, ihre Kinder, das Leben nur schwer ertragen, so fügte sie sich doch schnell dem Verlangen des Sohnes und nannte es gut und verständig.

Sie fürchtete die Einsamkeit nicht; benn als Wittwe bes Märthrers Apelles stand sie jetzt an der Spitze der christlichen Frauen der Stadt und zog es vor, in weiteren Kreisen als denen der Familie zu wirken. Zu den Bessuchern sprach sie stets mit Begeisterung von ihrer Schwiegerstochter Cäcilie, von ihrer Schönheit, Frömmigkeit und Güte; ja, sie gab sich das Ansehen, als habe sie Dada selbst als Gattin für ihren Marcus erwählt. Aber Maria hielt "die geliebte Tochter" doch nicht in Alexandria zurück; denn der bevorzugte Platz auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens kam der vornehmen Wittwe eines Blutzeugen doch mit unbestreitbarerer Sicherheit zu ohne die frühere Sängerin als mit ihr.

Das junge Paar zog in die Chrenaica. Dada lernte auf den großen Gütern ihres Gatten mit gesundem und heiterem Sinne walten. Aus der muntern Sängerin ward eine wacere Hausfrau, aus dem müßigen Pferdeliebhaber Marcus ein fleißiger Landmann. Sein Bruder Demetrius war drei Jahre lang als Berather und Lehrer bei ihm geblieben, und wenn er ihn später— und er that es oft und auf Monate— besuchte, pstegte er dem glücklichen Marcus zu sagen: "In Alexandria din ich Heibe von ganzem Herzen, aber im Haus Deiner Cäcilie ift man mit Bergnügen ein Christ."

Bor ihrem Aufbruch hatte ben greisen Diakonus Eusebius ein schwerer Schlag getroffen. Die Bredigt, welche er vor bem Sturg bes Serapis gehalten, um seine Gemeinde zu beruhigen und ihr ben rechten Weg au weisen, war bem Bischof von gelotischen Geiftlichen, welche ihr beigewohnt hatten, als heibenfreundlich und gotteslästerlich bezeichnet worden, und Theophilus hatte seinen eifrigen Reffen und spätern Nachfolger Chrillus mit ber Brufung biefer Angelegenheit und ber Recht= gläubigkeit bes Diakonus betraut. Dabei war benn auch zu Tage gekommen, bak er bie Arianerin Agne nicht nur bei sich beherberat, sondern sie auch mit der Bflege rechtaläubiger Rranken betraut hatte, und fo wurden bem Greise von bem jungen Chrill ichwere Bugen auferlegt; Theophilus aber bestimmte, bag er seines geiftlichen Amtes in ber Stadt, "wo man ftarterer Beifter bedurfe", enthoben und nur noch mit ber Seelforge einer ländlichen Gemeinbe betraut werben folle.

Es warb bem greisen Paare schwer, bas Haus und Gärtchen zu verlassen, wo sie ein Menschenalter glücklich

gewesen; aber es wurde ihnen balb ein schöner Ersatz geboten, benn Marcus berief ben würdigen Lehrer als Priester auf seine Güter. Die Kirchen, welche er hier in seinen Dörfern gebaut hatte, wurden vom alten Eusebius eingeweiht, und seine milbe Lehre und freundliche Seelsorge veranlaßte viele Bauern und Stlaven, die Taufe anzunehmen und ihm in die Gotteshäuser zu folgen. Aber noch größern Ginsluß fast als seine Predigt übte der jungen Gutsherrin Zuspruch und Beispiel. Mann und Weib, Freie und Unfreie liebten sie, verehrten sie, und was sie that, nachzuahmen, konnte nur Ehre bringen, konnte gewiß nur wohlthätig und gut sein.

So wurden benn die Tempel und Beiligthümer auf bem Gebiet bes Märthrersohnes ohne Gewalt und Drohung freiwillig verlaffen, verfielen und giengen zu Grunde. Und wie auf ben Gutern bes Marcus, fo geschah es auch auf benen bes Brafetten Konftantin. Diese waren nur eine Tagereise von der Herrschaft des Marcus entfernt, und ihre Besiger hielten Freundschaft und gute Nachbarschaft Was Konftantin fein nannte, hatte bem mit einander. Libner Barkas gehört, bemfelben, welcher mit feinen Entsatruppen vergebens im Serapeum erwartet worben Der Staat hatte biefen ausgebehnten und werthvollen Besit mit Beschlag belegt, und ber junge Bräfekt hatte ihn, nachbem er aus bem Rriegsbienst getreten, von bem großen Bermögen gekauft, welches bie alte Damia ihrer Enkelin Gorgo hinterlaffen.

Des Kaufherrn Porphyrius Söhne waren bem Gemetel in Thessalianica glücklich entronnen, und da sie Christen waren und fromm zur Kirche hielten, übertrug er ihnen schon bei Lebzeiten das Geschäft und einen großen Theil seines

Reichthums, um ohne Sorge um sein Testament von nun an ber christlichen Kirche ganzlich fern zu bleiben und ben alten Göttern bienen zu können. Die schönen Kunstsichäte, welche Konstantin und Gorgo im Hause des Barkas sanden, wurden sorgsam erhalten, und doch gab es auch in dieser Gegend, früher dem Herbe vieler Aufstände zu Gunsten ber alten Götter, bald nur noch wenige Heiben.

Der kleine Papias wurde mit Dada=Cäciliens Kinsbern auf ben Gütern bes Marcus und fern von seiner Schwester erzogen; benn Agne hatte, nachdem ihr bie Sorge um ihr Brüberchen abgenommen worden war, eigene Wege gesucht und gefunden.

Nach bem Tobe seiner Eltern im Kampf für ben Serapis war ber schwer verwundete Orpheus in das Krantenhaus gebracht worden, dem Gusebius als Seelssorger vorstand.

Agne hatte seine Pflege übernommen und wachte Tag und Nacht an seinem Lager. Dahin waren benn auch Daba und ber kleine Papias von Eusebius geführt worden, und diese hatte jener in des Marcus Namen die Zusicherung ertheilt, daß für sie und ihren Bruder auch nach des Diakonus Tode auf's Beste gesorgt werden solle. Für's Erste war dem Greise die Erziehung des Kindes übergeben worden, und er ersreute Agne täglich, indem er ihr von den guten Eigenschaften erzählte, welche er an dem Knaden neu entdeckt zu haben meinte. Was diesen angieng, so sühlte er sich sehr wohl bei dem alten Paare, und so sehr es ihn auch freute, Agne wiederzusehen, sprang er doch nach dem Abschied von der Schwester froh und glüdlich mit Eusedius und seiner Dada von dannen.

Orpheus erkannte weber bas Mäbchen noch bas

Kind, und nachdem der Besuch das Krankenzimmer verslassen, sprach der Fiebernde lauter als sonst von dem großen Apollo und anderen heidnischen Göttern. Dann sah er sich im Kampfe für den Serapis und mehelte in seiner Phantasie christliche Widersacher zu Tausenden nieder.

Bei solchen Wuthanfällen rebete ihm Agne, die er nur selten erkannte, freundlich zu und versuchte es auch, von ihrem Heisand und einem ewigen Leben zu reben; er aber begann dann immer sündhafte Neden zu führen und sie zu verwünschen.

So tiefes Leib wie an biesem Lager hatte sie noch nirgends empfunden, und boch mußte sie ihm immersort in's Antlit schauen, und wenn sie sich sagte, daß er bald aufgehört haben werde zu sein und daß ihr der Blick seines Auges nie mehr begegnen werde, war es ihr, als solle daß Licht der Sonne für sie verlöschen und in Zustunft Alles dunkel werden auf Erden. Aber seine gesunde Lebenskraft ließ ihn noch mehrere Tage und Nächte überbauern. An seinem letzen Abend hielt er Agne für eine Muse, rief sie an und sank dann besinnungslos mit seiner Hand in der ihren auf das Lager zurück, um sich nicht mehr zu regen; sie aber hörte, während sie Minute für Minute angstvoll erwartete, seine Hand werde in der ihren erkalten, dem Gespräche zweier Diakonissinnen zu, welche am Lager schlummernder Kranken wachten.

Die eine erzählte ber anbern, daß der Mann ihrer Schwester, ein Steinmet, als arger Feind der Christen und hartnäckiger Heide gestorben sei. Da habe Dorothea, ihre Schwester, es sich zur Aufgabe gestellt, seine Seele zu retten. Sie sei von ihren Kindern weggestohen, habe sie der Barmherzigkeit der Gemeinde überlassen und sich

in ein Aloster begeben, um bort in ber Stille für bie Erlösung ber Seele ihres verstorbenen Gatten zu beten.

Anfänglich sei ihr berselbe mit zornigen Geberben unter lauter Centauren und bocksfüßigen Gestalten im Traum erschienen und habe ihr besohlen, zu den Kindern zurückzutehren und seine Seele in Frieden zu lassen, denn sie besinde sich ganz wohl unter den lustigen Dämonen; aber bald darauf sei er mit versengten Gliedern vor sie getreten und habe sie angesteht, recht drünstig für ihn um Gnade zu bitten, denn man quäle ihn in der Hölle mit grausamen Martern.

Da sei Dorothea in die Wüste bei Kolzum gewandert, und hause dort noch immer in einer Höhle und nähre sich von Kräutern, Wurzeln und Muscheln, die das Meer an den Strand werfe. Sie habe sich den Schlaf abgewöhnt und bete Tag und Nacht für die Seele ihres Gatten, und es sei ihr die Kraft geworden, nur noch an ihr und ihres Gatten ewiges Theil und gar nicht mehr an die Kinder zu denken. Solcher brünstigen Hingabe sei erscheine ihr der Verstordene in einem weißen Lichtgewande, und oft werde er von schönen Engeln begleitet.

Agne hatte kein Wort von dieser Erzählung verloren, und als sie am folgenden Tage Orpheus erkalten fühlte und in das schmerzlich verzogene Gesicht des Verstorbenen blicke, überliesen sie kalte Schauer; denn sie sagte sich, daß dieser Tote, wie der Gatte der Dorothea, viele Höllensqualen zu erdulden haben werde. Als man sie dann mit ihm allein ließ, beugte sie sich zu ihm nieder, küste leicht seine erblichenen Lippen und gelobte sich, seine Seele zu retten.

Um felben Abend fehrte fie zu Gusebius gurud und er-

öffnete ihm ihren Wunsch, in die Ginode bei Rolzum zu gehen und sich bort an andere Ginsiedlerinnen anzuschließen.

Der Greis bat fie, bei ihm zu bleiben, ihr Brüberchen au huten und ihn und feine alte Gefährtin nicht allein zu laffen; benn es fei boch eine schöne Bflicht bes Christen, Barmherzigkeit zu üben und schwache Freunde in ihrem Alter au pflegen. Die Gattin bes Diakonus vereinte ihre Bitten unter Thranen mit ben seinen; aber es war plöglich eine feltsame Berzenstälte über Agne gekommen: trodenen Auges bestand fie auf ihrem Willen, nahm sie von den Wohlthätern und von Bapias Abschied. Bu Fuß und bettelnb wanderte fie gen Gudoften und gelangte an bas Ufer bes Rothen Meeres. Dort fand sie bes Steinmeten Wittme mit verfilgtem Haar, abgemagert und bem Tobe nahe. Sie blieb bei ihr, schloß ihr die Augen, sette in ber Bohle ber Berstorbenen das Leben fort, welches Dorothea geführt hatte, und ber Ruf ihrer Beiligkeit brang allmälig weit über bie Grenzen Agnptens hinaus.

Papias suchte sie als Mann und Verwalter ber Güter bes alternden Demetrius mehrmals auf, um sie zu bewegen, ihm in seine neue Heimat zu folgen, aber sie that ihm nicht den Willen, sondern blied in ihrer einsamen Klause. Sie hätte diese mit keinem Königspalast vertauscht; denn Orpheus erschien ihr schon längst in jeder Nacht, von himmlischem Licht umflossen, und es nahte die Zeit, in der sie ihn wiederzusinden hoffte.

Die Wittwe Maria unternahm in ihren späteren Jahren manche Pilgerfahrt nach geweihten Stätten, zu heiligen Personen und so auch zu der Einsiedlerin Agne; aber die Chrenaica, wohin ihre Kinder und Enkel sie Ebers, Serapis.

Digitized by Google

häusig luben, besuchte sie niemals; benn es bedurfte stärkerer Reize, um sie zu bestimmen, die Unbequemilichkeiten einer Reise auf sich zu nehmen.

Bor ihrem Ende war das heibenthum aus der alten Griechenstadt verschwunden. Mit ihm erlosch ihr Glanz und versank ihre Größe, und von allen Herrlichkeiten des zweiten Ortes der Welt, der Stadt des Serapis, ist nichts übrig geblieben als eine gewaltige, heute noch zum himmel aufragende Säule, welche zu dem hehren Tempel jenes Götterfürsten gehört hat, dessen Sturz das Ende eines großen Abschnitts im geistigen Leben der Menscheit bezeichnet. Wie diese Säule, so ist der Schein, ist die Formenschönheit des Heibensthums nicht verloren gegangen. Wir sehen zu beiden empor, und wo das lebendige Sein des Christenthums diesen Schein mit seinem Licht erfüllt und durchdringt, da hat sich die schönste Hunst haben beide ihre Bermählung geseiert.







